

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# 118 (Finch)







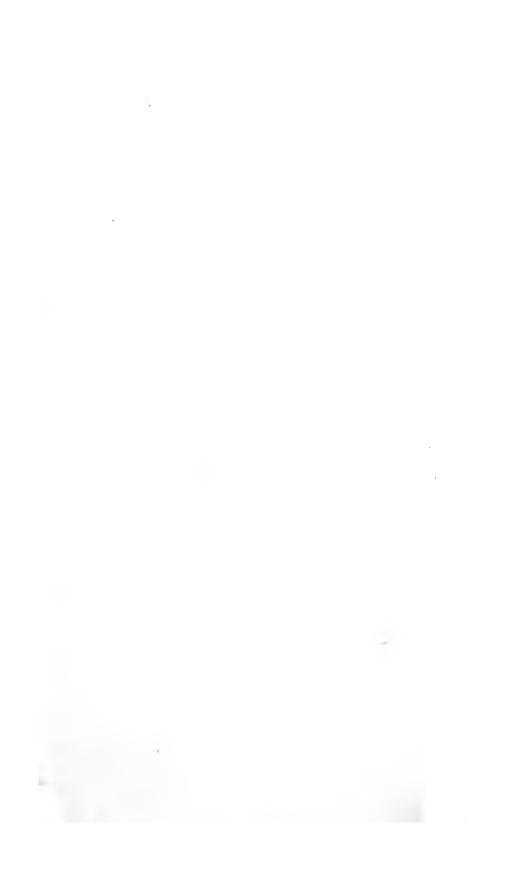

• , • • . •



# Erinnerungen

DON

Friedrich von Matthiffon.

Dritter Ebeil.

Reuefte Ausgabe.

18 ien 1815.



## Erinnerungen

von

Friedrich von Matthisson.

Dritter Theil,



### XIII.

## Fragmente

a u s

Lagebüchern und Briefen.

Erfte Ubtheilung.

Matth. Werfe. 5. Bd.

31

.

`

### Duffeldorf, September 1786.

Durch Iff an be berrliche Darftellungen, im Bereine mit Bod, Beil und Bed, burch bie Gottergestalten im Caale der Gopsabguffe, burch wieberhohlte Ballfahrten ju Fratrels Cornelia am Afdenkruge des Pompejus, in der Gemablbegallerie, und vielleicht auch durch manches gaftfreundschaftliche Onmposium, moben bie Gragien bes Gofrates ben Beder frangten, ward meine Abreife von Dann= beim um acht volle Tage fiber ben bestimmten Termin binausgeruct. Doch am Enbe behauptete bie Nothwendigkeit ihr altes Despotenrecht, und ließ mid, gerade an bem Morgen, wo ber Theaterzettel herrn Iffland als Frang Moor ankundigte, burd einen phlegmatifden Cohnfutider von murris fder Odweigsamteit nach Oggersbeim, wohin eine ber iconften Pappelalleen Deutschlande flihrt, ichlafria fortichauteln.

Die Churfürstinn war in ber That febr mohl berathen, ba fie biesen heitern und reinlichen Ort zu ihrer gewöhnlichen Residen; mahlte. Gie lebt hier ohne Prunk und Gerausch. Andachtbubungen machen ihr Sauptgeschaft, und Mitglieder bes Rirchenstandes ihren Sauptumgang aus. Bor allen andern soll es einigen Erjesuiten gelungen sepn, sich ihr als Ges

miffensbirectoren unentbehrlich zu machen. Die Gefichtszüge biefer Dame haben, nach alten Portrats zu urtheilen, mit ben Gesichtszügen ber mediceischen Catharina die auffallendste Ahnlichkeit. Doch streistet die öffentliche Meinung, zum Berdruß aller Apostel ber Physiognomik, mit entschiedenem Bortheile, gegen die Ahnlichkeit der Charakterzüge dieser zwey hoben Personen. Die Hofcapelle zu Oggersheimmacht ihrem Ruse, eines von den sehlerfreyesten Architekturwerken der Pfalz zu senn, alle nur mögliche Ehre. Mag der Kunstgeweihte das zierliche Gebäude mit vitruvischer Lampe beleuchten; mir Laien wurde dadurch das lebhafte Bergnügen zu Theil, welches immer aus dem Anschauen reiner Formen und richtiger Proportionen entspringt.

In dem freundlichen und gewerbsamen Ctabt= den Frantenthal ward ich von ber Borfteberinn einer bafelbit organifirten Bildungsanstalt für Frauengimmer, Madame Bertrand aus Meufchatel, mit zuvorkommender Artigfeit aufgenommen. Gie hatte die Gute, mich mit den wesentlichsten Ginrich= tungen bes Inflituts bekannt ju machen. Der furgen Dauer meines Besuches ungeachtet, warb es mir bennoch nicht ichmer, mehrere Buge und Bemerkungen aufzufaffen, bie mir vollkommen binreichend ichienen, ben größten Theil ber argerlichen Gerüchte ju widerlegen, bie man, feit einigen Monathen, jur Berabwurdigung diefer Unftalt, recht mit Boblgefal-Ien ju verbreiten fucht. Mabame Bertrand gleicht in feinem Betracte ber gramlichen und fcheltfüchtigen Abtissinn eines Monnenklofters, welche zwep junge

Berren von Stanbe ju Mannbeim in gablreicher Gefellichaft aus ihr machen wollten : und ihre Dfles getochter, die ein Dritter, unter ber Jammergeftalt junger Rovigen, todtenbleich und abgezehrt umberfcleichen ließ, find fo gang bas Begentheil von biefem traurigen Bilde, bag es mir in ber That unbegreiflich vortam, wie man die Stirn baben tonne, bergleichen grobeornige Impertinengen mit bem guversichtlichen Zone der Babrhaftigkeit unter die Leute ju bringen. Bald murbe burch einen glaubmurbigen Mund mir tas Rathfel gelost. Jene bren Cavaliere, juctlofe Buftlinge von festbegrundetem Rufe, trieben ihren perfiffirenden Unfug als grollende Liebesritter. Bergeblich batten fie alle Aniffe bes frangofis fchen Luftspiels aufgebothen, um fich ben eingekerkerten Pringeffinnen fdriftlich ober munblich ju Unbethern, Bertbeidigern ober Befrepern angutragen. Best nun mußten fie ihrer gedomuthigten Gitelfeit feinen beffern Rath, als in Ochmab : und Opottreben gegen ben fogenannten Dabdengwinger in Frankenthal mit dem Bater ber Lugen felbit ju wetteifern. Aus Diefer unlautern Quelle floß auch bie fcanbalofe Dabr von bem bilofconen Grafen, ber im ftrengften Incognito bas Perrudenmadermetier erlernt haben follte, um fich als Saarfrausler in bas Paradies Mahomeds einzustehlen. Wenn diese erze romanhaft Hingende Sage bier und ba vielleicht eini= gen Glauben fand, fo mag das wohl allein auf bem fatalen Umftande beruben, bag bie Direction bes Inftitute den luftigen Frifeurgefellen den Butritt gur Doilette ber jungen Damen verftattete. Unftreitig

lieferte biefer, in jeder Binficht unverantwortliche Berftoß ben Grundstoff ju ben ehrenrührigen Plauberenen über ein, von fo manden Geiten achtungs= merthes Erziebungsbaus. Man fennt ja bie glatte Bewandtheit folder Pubergeifter, die fich burd 3mis fcentrageren und Doftbothencommiffionen gewöhnlich ju einem ungleich beffern Golde ju verhelfen wiffen, als burd Ramm'und Odere. Mabame Bertrant verbindet mit einem murbevollen Unftanbe ein ficheres und festes Benehmen. Gie lebt einzig threm fcbonen Birtungstreife, für ben fie geboren zu fenn fceint. Siebt man fie in ber Mitte ihrer Eleven, fo fiebt man eine gute Mutter unter guten Rindern. Jeber Musbruck in ben blubenden Befichtern ber Machen . verfundiget Lebensluft und Frobfinn. 3ch mar, wie ber gute Dorfprediger von Backefield, immer ein größerer Bewunderer von glücklichen Menfchenphyfiognomien, als von raren Ochneckenbaufern. Da ber größte Theil ber Eleven abelichen Befdlechtern angebort, fo mar der hiefige Bildungsplan mehr auf das große Beltleben als auf die beschränkte Bauslichfeit ju berechnen. Es liegt folglich in der Matur ber Gache, bag nachft ber frangofifchen Oprache im Beichnen, Sticken, Clavierspielen, Singen und Sangen rafdere und weitere Fortidritte gemacht merben, als nachft bem Religioneunterrichte in ber Geographie, Gefcichte, Maturwiffenschaft, Arithmetit, Mabteren und Birthichaftstunde. Wie Diana unter ben Jagonymphen, glangte bier unter ben Schulgefahrtinnen, burd Ochonbeit und Gragie , ein Fraulein von Berlichingen bervor. Mit Boblgefallen borte fie an,

was ich zum Preise ihres berühmten Uhnherrn mit ber eisernen Sand vorbrachte, und war von ihrer Seite unerschöpsich in Lobsprüchen zur Spre meines biedern Freundes Bod, ber, ihrem Urtheile nach, ben edeln Ritter ganz im Geiste seines überkräftigen Zeitalters auf der Bühne darstellte. Hättest du, lieb- liches Rosenkind, sprach ich zu mir selbst, statt des Bruders Martin, ihm die eiserne Rechte gedrückt, gewiß Puls und Wärme wären hineingetreten und man hätte dir, als einer heiligen Wunderthäterinn, Capellen und Andachtsbilder geweiht!

Maing murbe mir burch bie perfonliche Be-Eanntschaft mit bem trefflichen Siftoriographen ber Odweig ein wichtiger und unvergeflicher Ort. Den berglichen Empfang, wodurch Johannes Dulls ler mich erfreute, mar ich wohl hauptfachlich meis nem zweg Monathe früher geschloffenen Freundschafts. bunde mit Carl von Bonstetten aus Bern foulbig, beffen wohlthatiger Ginfluß auf fein literarifches und burgerliches Leben ber eble Müller mit bem lebhafteften Dankgefühle anerkennt. Ochwerlich hatte bas Gefdick einen angiebenbern Berührungspunct mablen tonnen. Der talentvolle und bochbergige Freund begeifterte lange Beit unfer Gefprach, fo wie bie Ergablung von abentenerlichen Alpenreisen, bie mit ibm waren unternommen worben. Barme Theilnahme fchenkte Maller ber Befchichte meines erften Bufammentreffens mit Bonftetten, bas wegen bes feingesponnenen Ocidfalsfabens, ber es leitete, nach feiner Meinung, ben benfmurbigen Ereigniffen eines Menichenlebens bengegablt merben muß.

Bonfetten hatte einen jungen Berwandten aus der Schweiz nach Colmar geführt, um ihn der Militärschule Pfeffels zu übergeben. Schon lange gehörte die personliche Bekanntschaft mit der Dichterrinn von Rosaliens Briefen und der Freundinn von Julie Bondeli, zu seinen Lieblingswünschen. Er folgte also dem Laufe des Rheins bis nach Spener, wo die edle Sophie von la Roche den willkommenen Fremden aufnahm, wie die beste Mutter, nach vielzähriger Abwesenheit, den in's Vaterhaus wiederkehrenden Sohn aufnehmen würde, der lies benswürdig und geistvoll wäre, wie Bonstetten.

Oophien fcien ber nabe Befuch eines Alpenbewohners geabnet ju baben : benn fie batte bas Rime mer, welches man unter diefem gaftfreundlichen Dade gewöhnlich befudenben Freunden und Bekannten jur Bohnung anwies, durch die Ochweigerprospecte Aberli's, womit es furg juvor ausgeschmuckt mur= be, ben Enteln Telle und Bintelriede gleichfam jugeeignet ober ju leben gegeben. Sier wollte ber Freund, mas er noch von Italien aus gewohnt war, nat bem Mittageffen einige Minuten Giefte balten. Dem Ginfdlummern icon gang nabe, mird er in der halb offenen Schublade des vor dem Sofa ftebenben Arbeitetisches eines mit Berfen befdriebes nen heftes gemahr. Bang mechanisch greift er barnach und geret es bervor. Das Manuscript, welches ber Bufaft ibm vor die Augen brachte, mar die Elegie in den Ruinen des alten Bergichloffes, wovon ich Cophie von la Roche biefe Copie mitgetheilt, um ihr Uribeil barüber ju erfahren. Bonftetpen

munichte ben Verfaffer von Ungeficht: ju feben , tam nach Seidelberg, und fo erkannten fich unfere Bergen, unter den hoben Caftanienwipfeln an der iconen Quelle bes Bolfsbrunnens. Debrere Tage blieben wir benfammen, und jeber Stundenfclag verdoppelte das Begludende der Borftellung, die Gottinn von Untium werbe baju mitmirten, bald unfere Ocidfale fefter ju vertnupfen , pber inniger ju verfomelgen. Birtlich jog fie auch ein gunftiges Coos für Bon fetten, wenige Tage nach feiner Bieberankunft in Bern. Die Bermaltung ber fconen Landvogten von In on war ibm auf feche Jahre, burch die bergebrachte Rugelung , jugefallen. Dringend lub er mich nun ein, eine fo weite Strede burch bas Erbenteben, als Pargen und Katum vergonnen murben, Sand in Sand mit ibm gu mandeln, und fein Saus ju betrachten, als batte meine Biege barin geftanben. 3ch follte bort nur ber Freundschaft und ben Musen angehören und von jeder geisterbrückenden Gorge Des Alltagelebens befrent bleiben. Doch aber ift manche Ochwierigfeit auf die Geite ju raumen, folog ich die Relation, und mehr als ein Sinderniß ju befampfen, ebe es mir vergonnt fenn wird, ben vom Befdick fo inbrunftig erflebten Bug nach bem Lande der Berbeigung angutreten.

Mit der iconen Begeisterung eines dantbaren Bergens schilderte mir dagegen Muller die goldenen Tage des Aufenthaltes ben Bonftetten, und erstärte diesen unvergleichlichen Freund, nach Bater und Mutter, für den thätigften und großmuthigsten Beförderer seines bürgerlichen Boble. Bonftettens

liberaler Borforge, war er die Mittel schuldig, woburch es ihm allein möglich wurde, die Fesseln bes Kathederzwanges abzustreifen, ohne sich in benomis sche Berlegenheiten zu verwickeln.

Auf des Freundes Canbfige ju Baleires, nicht fern von den romantischen Ufern ber wildbrausenben Orbe, marb er nun mit allen Gerechtsamen eines herrn vom Saufe formlich installirt, und bas Rleis nod, wonach er fo lange vetgeblich rang, ungefahrbete Muge, mar nun gefunden. Sier bob fein Genius, auf ben Ablersfittigen ber Frenheit, mit erneueter Jugenderaft , fich ju machtigeren glugen empor, und die erften Buder ber Wefdichten fcweigerifder Gibsgenoffenschaft traten an bas Licht. Mun fprach Muller mit glübenbem Enthufiasmus noch pon feinen Befuchen in Bonnets prachtiger Billa ju Benthob unmeit Benf, und pries befonders den zuvoreilenden Gifer bes berühmten Palingenefis ften, womit er jungen Freunden auf den Wegen gur Bahrheit und Beibheit vaterlich die Sand biethet. Müller erklärte jene Manner für Lieblinge ber Borfebung, benen es im Junglingsalter fo gut geworben mar, mit unbefang nem Geifte und lauterem Bergen ju Bonnets Bugen ju figen. Er felbft geborte jum Birtel ber wenigen Andermablten, und batte biefen Borgug für fein Orbenszeichen ber gefammten Raifer - und Ronigswelt bingegeben.

Unter folden Gesprachen waren wir lange im Garten bes Luftschloffes & avorite umbergefreuts,-als Muller mit einem Blicke gegen Westen lebhaft ausrief: "Geschwind fort von bier! Der Sag neigt

sich, und auf jede Beise muffen wir noch vor Sontnenuntergang im Carthauserkloster ankommen!" Überrascht durch das Rathselhafte dieser nichtlichen Aufforberung, sprach ich zu meinem Begleiter: "Aber wie
können Sie es doch über Ihr gutes herz bringen,
gerade im schönsten Momente der Tageszeit, mich
aus Gottes freper Natur in die traurigsten aller Mönchszellen zu locken? Es ist mir heute schlechterdings um kein Memento mori zu thun, und
ich wurde, mit Ihrer Erlaubnis, lieber bis nach
Connenuntergang hier bleiben!" "Sie werden mit
mir zufrieden senn!" war die laconische Antwort, und
so ging es dem Kloster mit verdoppeltem Schritte entgegen.

Er hatte mich nicht getäuscht. Das Ende lobte ben Deifter. Die Pforte bes Bobnfiges lautlofer Bugung und verfcmachtenber. Gelbftuberminbung that fic auf. Wir manbelten burd, bie bammernben Sallen des Rreutganges. Sinter vergitterten gothifchen Bogen erschienen die Grabhugel ber Lodten. Ihre noch lebenden Mitbruder mußten entweder gange Schwarmer ober balbe Berruckte fenn, wenn fie nicht mit beißer Gebnfucht ben biefen Denkmablern ber emigen Befrepung vorübergeben ober vielmehr ben ·Geift bes Raifere Jofeph beschwören wollten, ibnen möglichft balb einen Erlofer ju erwecken. Treppauf gelangten wir nun in ben Corribor ber Uberrafdung, wie auf der Stelle diefer lange Bogengang von mir getauft murbe. Müller öffnete einen Kenfterflugel, gab mir einen freundlichen Wint binaus zu blicken, und überließ mich nun mit bedeutungs-

vollem Odweigen gang ben gewaltigen und erfcutternben Einbrucken, welche bie Erfdeinung einer Bauberscene, worauf die Ginne gar nicht vorbereitet waren, jeves Dabl begleiten. Berflart vom lieblich. ften Lichte, bas ber himmel auf die Erde niederftrab. len kann, lag zu unseren gußen die paradiesische Candicaft ausgebreitet, in beren reich und berrlich angebautem Borgrunde die foutterne Rymphe bes Manns der Umarmung des machtigen Rheingottes entgegenwallt. Bier muß nur ber Pinfel eines Claude Corrain mablen, aber felbst eines Thomfons Bever ftumm bleiben. Muller las ben Dant fur biefes Gotterfeft in meinen Bliden und entgegnete meinem Abbitten, im Puncte ber anfanglichen Bi= Berfpanftigkeit, mit ben Borten: "Gie fürchteten biefen Lag mit einem carthauferischen Momento mori enbigen ju muffen, und tonnen ibn, gottlob! mit einem Boragifden Vixi! befoliefen."

Doppelt entzuckt ein Elpfium, zu beffen Ansschauung man an Grabstatten vorüber durch duftere Rerferhallen geleitet wird. Der entgegengesette Fall gibt an Schrecklichkeit dem Tode nichts nach, und folglich muß die Borstellung über jeden Ausdruck emporend senn, daß die meisten Bewohner eines Carsthauserklofters zu diesem entgegengesetzen Falle vers dammt find.

Bas Maller als Gelehrter bisher leiftete und kunftig noch zu leiften vermag, beurkunden und versheißen die Erzeugniffe feines Geiftes. In dem fo auferft feltenen Bereine von Genie und Memoire fteht er bem unfterblichen Saller zur Geite. Er konte

überall als Rhapsode mit Ehren auftreten, wenn es barauf ankame, Davids Pfalmen, Somers Shmnen, Birgils Aneis ober Horazens Oben in der Ursprache auswendig vorzutragen. Die gange ungeheure Colonne ber historischen Jahrszahlen, von ber Beltschöpfung bis auf unfere Beiten , fteben ibm aus bem Ropfe gu Gebothe. Gein Bellum cimbricum war gleichsam die erfte Klaue, woran halb Europa den jungen Bowen erkannte, und welche Vertrautheit mit ben 216ten hat er nicht ichon in diefen wenigen Blattern auf Die glanzenbste Beise an ben Tag gelegt! Mankann, ohne bem Damon bes Widerspruchs auch nur einen Bug breit ju weichen, Rom und Uthen ale bie Doppelbeimath, und Thucidides und Lacitus als die Dops pelverwandtichaft feines Beiftes betrachten. Unter ben álteren Dichtern find Davib, homer, Pinbar, Sophofles, Euripides, Birgil, Borag, Tibull und Properz, unter ben neueren, Detrarca, Laffo, Filicaja, Corneille, Racine, 3. B. Rouffeau, Bernard, Obas kespeare, Milton, Pope, Gray, Hals ler, Klopftod, Bieland, Leffing und Goes the feine Lieblinge. Der von Boltaire alfo ges taufte gentil Bernard verbankt M uller & Borliebe, welches , jur Chrenrettung feines afthetifchen Tactes, hier nicht unbeachtet bleiben darf, einzig und allein dem iconen Chor jum Lobe der Freundschaft in der Oper Caftor und Pollur. Das Berg bestach ben Bes fcmad. Bas mich betrifft, fo muß ich betennen, bag auch mir diefer Chor ju ben iconften ju geboren fceint, mas bie Iprifde Poefie ber Frangofen bervorgebracht hat, und fo oft ich ihn auch fcon zu Paspiere brachte, bringt er bennoch fich hier meiner Fester von neuem auf:

Présent des Dieux, doux charmes des humains,
O divine amitié, viens pénétrer nos ames!
Les coeurs, éclairés de tes flammes,
Avec des plaisirs purs n'ont que des jours sereins.
C'est dans tes noeuds charmans que tout est jouissance,
Le tems ajoute encore un lustre à ta beauté,
L'amour te laisse la constance
Et tu serois la volupté
Si l'homme avoit son innocence.

Durch ein Gespräch über bieses hellschimmernbe Sternbild unsterblicher Dichternahmen, bas ben Schluß unsers turgen Benfammenlebens machte, wurde Muster an ein tleines "Fragment über bie befte Leitung eines jungen Genies zu ben Schäpen ber Poefie" erinnert, zu deffen Bessitz ber die Gute eines gelehrten Reisenden gelangete, und welches er mir nun als Andenken überließ.

Rein Gastgeschenk hatte mir willtommener senn konnen, als ein Aufsat, über welchen Maller offenberzig außerte, ber Berfasser habe baburch ihn ber Mübe volltommen überhoben, von den barin charafteristen Dichtern und Nationen ein eigenes asthetissches Glaubensbekenntnis niederzulegen. Das Manufcript bebt mit einem Commentar über das Emolliunt mores, in Beziehung auf die Musen und ihre göttelichen Künste, sehr zweckmäßig an, und nun scheint die Stumme des originellen Ungenannten stärfer und volltönender zu werden, indem er also fortsährt: "Die morgenländischen Gedichte sind der Beginn; nicht bloß

megen ibres Alters, ibrer Ginfacheit und ibres gros fen Bilberreichthums, fonbern vorzüglich, weil fie ben uns, die wir keine Nationaldichtkunst und keine Sprachmythologie baben, jugenblicher Gindruck gemefen. Diefer Einbruck ift es allein, ber Dichter weckt; und wer das Unglud gehabt bat, feine erwedten Bilber unter einem Odutte von fremben Begriffen, pebantifchem Bufte ober falfden Gefdmadbarten vergraben ju muffen, ber tann nicht beffer, als, wie viel fich in fpatern Jahren zu einer Biebergeburt ber Phantasie und bes Gefühls noch thun läßt, von Bilbern ber Religion anfangen, bie am ftarkften in bie Geele leuchteten; von Oprüchen, Schallen, großen Marimen und Gefangen, Die, wiewohl nicht als Gebichte, in die jugendliche Seele flangen, und emigen Zon in ihr guruckließen. Aus diefem reichen Borrathe, ber wie ein Chaos im Grunde ber Geele liegt, ichaffe er nach feiner Urt Gelegenheit und Betriebe, Dich. tungen, bie er will."

Lowth ift als Gesichtspunct hierzu gut; nur verbinde man sogleich mit ihm das Lesen der Stücke selbst, und fühle mehr, als oft er über das Ganze, ich rede nicht von einzelnen Bildern, gefühlt hat. Je naher man zu diesem Zwecke an der Grundsprache senn tann, besto besser; obgleich ich zweiste, daß jesmand in der Welt diese Stücke mehr in allem ihren Leben, Rhythmus und Bildergeiste fühlen könne. Die hebräische Grammarik sollte ein Feld, und zwar das lebendigste Feld von bichterischen Formen und Blumen senn, und ist, unter den Grammariken aller Sprachen, das trockenste philosophische Gerippe. Zwep

Bulfsmittel bienen insonberbeit bagu, bie Oprache theilweife lebendiger fühlen ju tonnen. Erftlich : Die , Reisebeschreibungen bes Orients , beren wir , obgleich freylich nur uber bie fpreuartigften Refte, viele vortreffliche haben. Da aille te Briefe über Agopten und b'Arvieur, Potots und Miebubrs Reifen find es, die ich, wenigstens bruchftudweife, mit der großten Befriedigung gelefen babe. 3ch glaube, ben Saffelquift finder fich auch manches hierzu, obgleich bie Reife mehr botanifch ift. 3 mentens: Das Studium ber Denfart ber angrangenden Bolfer, befonders ber Araber. Da bie arabifche Sprache gleichsam fur bie lebende bebraifche gelten fann, und fich in ben Sitten biefes Bolks am eigentlichften ber Benius bes Morgenlandes offenbart, fo trifft ein Blid in ihre Bea fdidte, wie fie vor Mahomet gewesen, wie Mahos met in ihr möglich geworden, und wie fie noch ift, auf eine Menge bichterischer Abern. In ber allgemeinen Belthiftorie ift biefe Gefdichte gut, und im Guthriefden Auszuge von Reiske noch beffer vorgetragen. Die arabischen Gedichte und ber Roran find in diefem Betrachte febr ber Aufmertfamteit wirdig; boch biene bas alles nur als Bands: leitung , um ben orientalifden Dichtergeift noch in Reften einer lebendigen Nation gu fühlen.",

"Nun geschieht von hier aus ein großer Sprungnach Nordamerika zu ber Geschichte ber fünf Rationen, von benen zwar nur wenige Gedichte in Europa bekannt find, aber beren Sitten und Denkart gleichsam ber beste Spiegel senn kann, wie, bep einer, gewissen Erziehungsweise, Dichtung ohne Kunft und Regel, burch einen Instinct ber Natur, so groß und ftark hat werben konnen. Charlevoir und Lafit eaus Reisen sind hierzu die besten Gulfsmittel. Lettere sind als ein Compendium der Ethik und Poetik ber Wilben zu betrachten. Daß man alsbann, um das Einfachstarke ihres Charakters zu fühlen, mit ihenen in der Geele ein Wilber werbe, ist gewiß zu mehreren und wichtigeren Gesichtspuncten vortheilhaft, als zur bloßen Dichtkunst."

"Die Ebba ber alten Nordländer empfehle ich hier bloß als die entgegengesette Seite der Münze, welche die andere erklärt; denn diese Wölker waren das auf der europäischen Nordseite der Weltkugel, was auf der amerikanischen jene noch sind. Sie haben Stårte der Seele und Kühnheit der Bilder mit einander gemein, und weil diese Nordländer auf gewisse Weise unsere Bäter sind, so beleben sie vielleicht den kleinen Rest von Nationalität, der und etwa noch übrig ist. Der Gang durch diese Wölker ist indessen bloß Reise, Indlick, Wanderung durch Sitten und Resie, und Mallets erster Theil der Geschichte von Dane mark hat so viel von der Edda, von Gesbichen und von der historischen Einleitung, als zu biesem Zwecke dienlich ist."

"Der wichtigste Fund unsers Jahrhunderts, der in allem Betracht ein Schat heißen kann, sind die alten Celtischen, Schottischen oder Erfis schen Gedichte, die Macpherson herausgegeben, und über deren Echtheit man vor allen andern Gibbon hören muß. Am besten ist es, sie in der englischen Übersetzung zu lesen, aus der die deutschen wiemant. Werte. 5. 30.

ber Überfetungen find : fonft aber ift bie Denifis f de, infonberbeit auch megen ber Abhandlung von Blair, ber in biefem Fache ein Cowth ift, febr brauchbar. Ben biefem Bolfe vereinigen fich Ctarte ber Empfindung, Große des Charafters und ber Bil= berbenfart, mit einem Ganften und Bartlichen, bas jene Morblander nicht baben, ben benen alles Riefel= ftein voll Reuerfunten ift. Ihre Bilder find febr ein= fach und wiederkommend, aber ftark, mabr und treffend; Matur, Matur! Daber fie nicht felten ungemein orientalifch merben. Es tonnen nie großere Contrafte in ber Belt entfteben, als Offian und Dilton, in dem, was Dichtung ift, und in mehr'als eis nem Gefichtspuncte merben Beiten fommen, bie ba fagen: "Bir fologen Somer, Birgil und Dile ton ju, und richten aus Offian."

"Bom Somer ist er indes ber nachte Nachbar, ber ibn, wo an nichts, so an einer sußen Gef
schwäßigkeit, und fur eine Phantasie, die einmaßl
Idole will, an Einfalt und Schönheit der Mythos
logie übertrifft, von der freylich jener nichts weiß. Som er muß durchaus nicht als classischer Schulbeld,
noch als allegorischer, physischer und alchymistischer Beisbeitströdler, noch als ein Sänger im epischen Triumphwagen betrachtet werden; sonst bekommt er
immer falsche Farben. Er ist ein Sänger auf dem
Markte, ein aordos, die Blüthe der aordon vor ihm.
So singt er in einem ewig wiederkommenden herames
ter, die Leper in der Hand, Sagen der vorigen Zeit,
an benen der ungezierte Fall, der eine Silberwelle über die andere wie hinsprudelt, der schönste Conift, in dem er fich in die Seele hineinsingen muß."

"Auf ihn folgte Pinbar, in bem fich die hos merifche Mythologie, Beisheit und Dichtung, wie in der schönften und schwersten Berkurzung zeigt. Gein erhabener Gang, wie er vom olympischen Ziele ausgeht, von dahin gehörigen Geschichten und vom Lobe seiner Sieger die höchsten Blumen bricht, das ift das Merkwürdigste: denn sonst werden seine γνομαι Alte weibersprüche, und seine, Mythologie verworrener Unsinn."

"Misbann fogleich Sophofles. Seine Trauer-bühne ift eigentlich noch immer ein heldensingspiel: baber die Einfacheit der handlung, des Orts und der Zeit, die keiner andern Nation hatte Joch seyn sollen, wo sich der Gegenstand andert; daher auch die Chöre und das gottesdienstliche Feperliche, was sich überall einmischt. In allen Materialien also kann Soph of les nie das Muster einer Tragödie für uns wersden; aber sein Gang, sein Einfaches der handlung, seine Erregung der Affecten, und die höchste Declamation, die in ihm liegt, werden ewig Bewunderung verdienen; besonders wenn man seine Stücke liest, als wenn man sie in Griechenland in einer Wolksverssamlung sähe, und wie im stärksten halbgesange der Action."

Ein milber und fonnenheller Serbstmorgen mar von der glüdlichsten Borbedeutung für meine Rheinfahrt. Muller begleitete mich bis jum Fahrzeuge, bas zwen Sandelsleute von Colln und ich auf gemeinsame Rosten gemiethet hatten. "Brobliches Wieder-

finden am guge ber Alpen!" rief er unferer icon ente gleitenden Barte noch nach, und ber Dann mar verfcmunben, welche ber neuern Gefdichte bas Intereffe ber alten gab. Moge bem boben Priefter Clios, ber einst gegen die tiefere Abenddammerung bes Lebens, in einem friedlichen Sirtenthale ber beimatblichen 21spen gewährt werden, warum Zenophon, Cicero und Borag, im milben Drange und im betaubenden Birrmarr ber Belt, die Gotter nicht umfonft angeflebt batten: ein Ocillonte, Tusculum oder Oa= binum, wo tein verschmitter Sofling ibn mehrauf bas Glatteis locken, und fein tampffüchtiger Gelehr= ter fein ftilles Mufeum erfturmen tonnte, fonbern wo, ben freper Beschaftigung des Ropfs und unver-Bummerter Stille bes Bergens, ihm die Lage fo licht und rofenfarbig vorbepfließen murden, wie Ebeo= Erit und Gefiner uns bie Tage ihrer Maturfinder foilbern. Coon erblick ich im Beifte über bem Eingange bes bescheibenen Canbhaufes, bas Johannesruh beißen foll, auf einer fcmargen Marmortafel bie golbene Infdrift:

Inveni portum. Spes et fortuna valete. Sat me lusistis; ludite nunc alios.

Meine benden Reisegefährten hatten mit bem Umtausche mercantilischer Correspondenznachrichten alle Bande voll zu thun. Desto besser für mich; benn ich blieb um so ungestörter bem Unschauen alles Großen und herrlichen überlassen, bas auf benden Ufern, in unendlicher Fülle, sich darboth. Eine Rheinfahrt von Mainz bis Cölln gehörte schon auf der Schule zu meinen sehnlichsten Jugendwünschen. Wir hatten eis

nen Cebreraus Frankfurt am Main, ber biefe Reise gemacht batte, und in feinen geographischen Lebrftunden mehrmabls mit fo bober Begeifterung darüber commentirte, daß wir Knaben fast tein lebhafteres Berlangen kannten, als kunftig auch einmabl an jenen'bezauberten Bestaden vorben, bis zur ungeheuern Stadt mit den hundert Thurmfpigen, ju fdwimmen. Diefes Berlangen bes Knabenalters murbe nun, im iconften Momente ber Erfullung, wieder in mir lebendig. Die Borftellung bavon erhöhte ben Glang und verftartte ben Ginbruck ber prachtvollen, unaufhörlich wechselnden Gemablde. Eben fo berrlich waren auch burch Reifebeschreibungen ober Gesprache meiner Phantafie die Rheingegenden fpaterbin erfcbienen. Fern fen aber von mir bas Bageftud ihrer Copie mit Budfabenzeichen, befonders mas die berrliche Strede von Maing bis ju den Sieben Bergen betrifft. Die meiften Schilderungen ber Art find chaotifche Bufammenmurfe von Gebirgetetten, Relfenvarthien, Rebenboben, Ritterburgen, Stromen, Balbern, Dorfern, Rloftern und Ballfahrtstirchen, woraus auf gut Blud fich Lanbichaften componiren laffen, die ben Ufern ber Donau eben fo gut angeboren konnen, als den Ufern bes Rheins.

Unfer Steuermann, ein gutmuthiger und redefeliger Alter, ergablte, als wir an bem feltsamen Gemauer vorbenfuhren, bas unter bem Nahmen bes Maufet hurms in allen beutschen Dorfschenken und Kinderstuben so berühmtist, vielleicht zum hundersteften Mahle in seinem Leben, die schauberhafte Mahr vom verruchten Erzibischofe hatto und bem an ihm

statuirten Straferempel, und vor bem Pfeilschusse burch bas famose Bingerloch unterließ er nicht, bas übliche Schiffergebeth, mit entblößtem Saupte zu sprechen. Unweit Ehrenbreitstein sagte er, ebenfalls mit abgezogener Müte: "Schabe, daß wir hier nicht anlegen; sonst sollten sie ben Rock seben, ben die Mutter Gottes gestickt, und ben unser Serrzgott, so lange er lebte, alle Sonntage getragen hat."

Ein ahnlicher Berrgottesrock befindet, ju Folge ber Berficherung ber benben Kauffeute, fich im Reliquienfchafte ber Domkirche ju Erier.

Der madere und humane Churfurft von Colin bat fich von den Ginwohnern ber Ctabt Bonn, wie mir ein bortiger Gaftwirth im engften Bertrauen guflifterte, gar feiner besonderen Achtung und Liebe gu erfreuen. Rein Bunder! Dach dem Charafter unferes Zeitgeiftes murbe vielmehr bas Wegentheil bafür gelten muffen. Der fur mabres Menfchenwohl mit redlichem Eifer thatige Regent verabicheut bie Mußigganger, duldet feine Obrenblafer, berathfragt feine Pfaffen , befoldet teine fanatifchen Opione , bereichert Beine Phronen, fteuert ber farbanapalifden Ochmelgeten ber Domberren, bort bie Rlagen ber unterbrudten Urmuth , weifet betrachtlichere Gummen für Lebrinstitute und Krankenbaufer an, als fur Theater und Sofcapelle, that bem beillofen Unfug der Stra-Benbettelen fraftig Ginhalt, und warf mit ftarter Sand bas alte Blutigelfpftem in der Staatswirthichaft über ben Saufen. Da finden wir ben gorbifden Knoten gelost! Benn ber gute Churfurft, wie mit nichten ju bezweifeln flebt, wie jeder gute Fürft, die Liebe

feines Boles für ben ebelften Lohn balt, beffen ein treu und forglich waltenber Canbesvater theilhaftig werden fann, fo mag die Borftellung vom Begentheil ibm allerdings wohl schmerzlich genug ins Berg greifen. Der golbene Rrummstab biefes guten Birten mabnte mich an ben eifernen jenes rauben Miethlings von @ alaburg, ber, unter abnlich bewandten Umftanben', feine Parthie mit echt ftoifder Kaltblutige feit burdzusegen verftand. Ochon provisorisch verhaft . als Domberr, jum Erzbifchofe durch Weibercabalen erhoben, hielt er den fenerlichen Gingug in Galgburg. Todtenstille berrichte unter bem fparfam verfammelten Bolte. Bon ben vielen jum Jauchzen gebungenen Cumpenterlen batte nur einer ben Muth, fein mattherrziges 3molffreugervivat boren ju laffen, das jedoch auf der Stelle vom nächststehenden Bürger mit einem tuchtigen Backenstreich bonorirt wurde. Der Oberkammerherr, bem hieruber vor Entfegen die Saare ju Berge ftanden, fucte den ftummen Empfang ber Galgburger benm neuen Ergbischofe baburch . in gunftige Beleuchtung ju fegen, bag er fie als ein Bolk foilberte, welches die freudigen Empfindungen ftete im Innerften ju concentriren pflege, und nur Die fcmerghaften laut werden laffe ; worauf biefer mit barfchem Tone erwiederte: "Der Liebe folder Leute mag ich leichtlich entrathen. Furcht, Furcht muß man ihnen einjagen, bas ist bie Sauptsache!"

Groß und herrlich erscheint dem heranschiffenden Fremdlinge der weithin gedehnte Salbmond von Colln; traurig und abschreckend hingegen das Innere dieser schmubigen und finsteren Stadt. Die meis sten Straffen find so tobt und veröbet, wie jene Stadt im arabischen Mahrchen, beren Einwohner durch ein Borngericht feindseliger himmelsmächte in Marmor verwandelt wurden; und wenn einem ja darin ein Menschenantlig aufstößt, so gehört es entweder einem Priester ober einem Bettler. Lettere haben ihren Sauptsammelplag in der Gegend der Domfirche, wo sie in langen Reiben auf Steinen sigen. Die Steine erben von Vater auf Sohn, und im Falle der Bettler finderlos bleibt, hat er das Recht, seinen Stein jedem beliebigen Verwandten oder Freunde zu les giren.

Als Petrarca vor mehr als vier hundert Jahren in biefer Stadt mar, feste ibn bie Urbanitat ibrer Einwohner, ber eble Unftand ber Manner und bie ausnehmende Reinlichfeit im Unjuge ber Frauen, in ein lebhaftes Erstaunen. Es war am Johannistage, als er, auf einem Opatiergange langs bem Rheinufer, burch eines ber lieblichften Ochauspiele überrascht wurde. Gine zahllose Ochar von Frauen und Jungfrauen, die mit Blumen befrangt und feftlich berausgeschmudt maren, versammelte fich gegen Gonnenuntergang am Gluffe. Alle mufden fich jugleich Banbe und Urme, indem fie gewiffe muftifche Formeln aussprachen. Gein Begleiter fagte ibm, baß es unter ben Colinifch en Damen eine uralte Gitte fen, Jahr aus Jahr ein am Johannisabende biefe Luftration vorzunehmen, wodurch fie fich, bis jur Biederkehr dieses Lages, gegen Unglucksfalle und Rrantheiten aller Urt volltommen gefichert mabnten.

Bigotterie und Regerbag tonnen, nach bem

Beugniffe aller aufgeklarten Reisenden, schwerlich in irgend einer Stadt von Beutschland weiter geben, als in Eölln, und nicht selten erlaubt sich der dortige Bettlerpöbel, diese Leibwache der Intolleranz, unter dem Schirme der kirchlichen Gesehlosigkeit, die ärgerlichsten Mißhandlungen gegen die Protestanten. Noch ganz kürzlich wurde das Hausmädchen einer protestantischen Gerrschaft wegen ihrer fremdartigen obersächsischen Teacht der Reperey zwensach verdächtig, von solchem Gesindel mit Schimpfreden und Kothwurfen bis an die Thur ihrer Wohnung versolgt, die zum Glücke nicht mehr weit entfernt war.

Ein fonniget Berbftmorgen lodte mich aus ben melancholischen Saufermaffen binaus in's Frene. 3ch wahlte jum Biele der Promenade bas bem Churfurften von der Pfalt geborige Ochlog Bensberg, wo ich, auf einem gut gebahnten, allmablich emporfteigenben Bege, nach einem Mariche von bren Stunben anlangte. Gin mabrer Feenpallaft, in einem reineren und gefälligeren Style erbaut, als wir Deutsche ibn fonft wohl von ben Italienern gewohnt find, und wie hingezaubert auf einen weitherrichenden Berggipfel. Diefen Tempel ber Ginfamteit umringen bichte Waldparthien, worüber er aber bis zum Rellergeschoß binmegragt, und fo auf ihren Gipfeln gleichsam ju fcweben fceint. Dieg bringt in der Entfernung von ungefahr einer Stunde gang ben munberbaren Effect jener dinefifden Mableregen bervor, mo Saufer, Menfchen ober Thiere aus Blumentelden und Baumzweigen bervormachfen. Rein Runftliebhaber follte Bensberg vorben reifen, megen ber Gemabibe

von Bellucci, Pellegrini und Beenix, und tein Naturfreund, wegen dem Belvedere der Ruppel, wo man eine der mannigfaltigiten, blühendsten, angebauteiten, statzereichsten und ausgedehntesten Landschaften von Europa überblickt, in deren Mitte der liederwertheite Strom Germaniens, wie ein sile berner Erbaurtel, majestatisch binwallt.

Unter den artiftischen Gegenstanden im Obloffe Bensberg, muffen die Arbeiten bes vortrefflichen Jagemahlers, Johann Beenir von Umfterdam, querit genannt merben. Der Runftlercarafter biefes Meiftere lagt fich fowerlich irgendmo beffer murbigen und icharfer bestimmen, als bier, wo man bie porjuglichsten Ochopfungen feings Pinfels benfammen finbet. Dren Bimmer bes Pallaftes wurden bamit, auf Bebeiß des Churfürften Johann Bilbelm von ber Pfalz, welchem Beenir als Sofmabler fein Talent, ben größten Theil feines Lebens hindurch, ausfoliegend widmete, ju Unfange biefes Jahrhunderts, ausgeschmudt. Babrbeit! wird immer ber erfte, und Ratur! ber lette Aufruf bes Beschauers vor biefen Gemablben fenn und bleiben, er moge nun in den größeren Jager, Pferde, Cher, Biriche, Febermilbbret, Sunde und Canbicaft, ober in den Eleineren, Fruchte, Blumen und Infecten bewundern.

Das Unichauen biefer Bilbersammlung verfette meiner Begierbe nach ben Gemablbeschaten gu Duffelborf ben ftarkften elektrischen Schlag, und so bestieg ich in Colln ben ersten babin abgehenden Postwagen. Die schwerfallige Maschinewar mit Mensichen, Koffern, Ballen und Packeten überlaben; bem

Pofffnechte flappten die Babne vor Fieberfroft, und bie Pferde machten, als abgemergelte Gerippe ber traurigsten Act, auch feine Ausnahme von ber allbefannten Regel. Das Fortruden ging baber faft eben fo langfam vor fic, wie bas Fortruden bes berühm. teften Granitblockes ber neueren Zeit, vom finnischen Meerbufen nach St. Petersburg. Der aufgeklarte Philantrop fabrt ben diefer peinlichen Lebentverlangerung unftreitig am beften, wenn er die Ballfichbauche unserer vaterlandifden Postwagen lediglich als Treib. baufer fur bie Gedulb und in diefer Begiehung als achtungswerthe Behifel jur moralifden Erziehung bes Menschengeschlechts betrachtet. Die Bedulb, welde nach bem ehrmurdigen alten Oprichworte ju ben Pflangen gebort, beren fich unter bunbert Garten oft taum ein einziger zu rühmen bat, ward nicht felten, burch die Fegefeuermarme einer beutiden Doftwagenreise von wenigen Tagen, auf den bochften Beitigungspunct getrieben, moju ber gewöhnliche Rreislauf der Raturgefete, felbft unter ben beißen Bonen von Krankheitsqual und Mahrungskummer, oft mehrere Monathe bedarf. Welch ein reichhaltiges Thema ju ascetischen Sonntagebetrachtungen über Bebuld und Beduldproben! Mir warf indeg obige Reflerion, ewiger Undank ben Bestirnen, Die barauf einwirken! vor ter Sand nichts weiter ab, als ben fluchtigen Entwurf ju einem Feenmabrchen. Gegen die Frivolitat einer folden Ausbeute läßt fich im gegenwartigen Falle mobl eben fo wenig einwenden, als gegen bie Krivolität eines Calembourgs, ben ein respectabler Nahme veranlagte. In einem gunftigen Lichte konnte

bie Bagatelle nur alsdann erscheinen, wenn eine zwente Beaumont es der Mühe werth hielte, nach der leicht umriffenen Cannevaßzeichnung, zu Nut und Frommen der lieben Jugend, eine moralische Lapete zu wirken.

Die Phantaste reichte mir ben golbenen Faben, und zog mich aus ber bunkeln Ophare meines besweglichen Gefängnisses, sanft hinüber in bas frühlingsheitere Jugenbland ber Feen. Ein majestätischer Pallast, blendend und kostbar, wie das Wundergesbäude, womit der Geist von Alabdins Lampe den Beherrscher der Gläubigen zum Besten hatte, erhobsich in der Mitte des Lustreviers, welches dem begeifterten Auge des göttlichen Troquato ben der Schilberung von Armida's Zaubergärten vorschwebte.

Mit dem erften Tacte eines himmlischen Abagio's, bas von einem unfichtbaren Orchefter ausging, regte fic's im Pallaste, und zwen frostallene Flügeltburen thaten, mit ben fanft anschwellenden Bebungen ber tiefften Barmonicatone, fich langfam auf. Gechs Mohren, von herkutischem Buchse, traten auf bleps fcmeren und paralpfirten gufen beraus, und fdritten in fo gebehnten Paufen vormarts, daß ber Un= blid, als Vorzeichen ber endlichen Stockung ober Labmung aller bewegenden Krafte bes Universums, mir einen eiskalten Schauer nach' bem anbern über ben Rucken jagte. Gie trugen lange Lalare von feuerfarbigem Sammet, woran fich bie gestickten Figuren bennahe noch rathselhafter ausnahmen, als die Rafer und Ibisvogel auf ben agpptischen Obelisten. In Rulle, wie ber frangofifche Konigsmantel mit

١

golbenen Lilien, waren biefe Gewander mit filbernen Goneden überfaet.

Um ber Deutung bes mpftischen Onmbols auf bie Opur ju tommen, trat ich einem ber fcmargen Erabanten bebergt entgegen, und fragte ob vielleicht ein Leichenconduct im Anzuge fen ? Mit nichten! erwieberte ber Meger, beffen Rebe, wenn bieß anbers möglich ift, noch fcmerfälliger und gezogener mar, wie fein Bang : Die Pringeffinn wird nur jum grubftuct fahren; beute jum letten Dable mit den verwünschten Ochneden, die Gonne fen bafur gebenebepet und gepriefen! Morgen geht es wieber mit Pferben über Stock und Stein. In zwen ober bren Stunden tommt ber bienfthabenbe Sofpoet bier vorben mit ber Gratulation. Der ift gefällig bis jum Tobtichlagen, und wird Ihnen mit Freuden ben gangen Bufammenhang ber munberlichen Gefchichte voragiren. Bir, für unfere Perfonen, haben bie größte Gile und alle Bande voll ju thun mit den Buruftungen jum Dejeuner im Pavillon ber Bebulb. Da ich aber bemertte, doß fie feinen Blick von ben Schnecken unferer Staatsmantel verwenden, fo barf ihrer Bifbegierbe unmöglich die Reuigkeit vorenthals ten bleiben, bag unferem Grogwappenberolbe vortur= gem ber Befehl ertheilt murbe, bem Insiegel ber burchlauchtigsten Infantinn, worin es, unter uns gefagt, icon von gabmen und wilben Beffien wims melt, auch noch einen Schild mit acht filbernen Coneden einzupaffen.

Mehr ju fagen wollte ber Drang ber Umftanbe bem Reger burdaus nicht erlauben. Er legte bie

Sand ehrerbiethig an ben ichneeweißen Turban, und haftete fich, auf feine Beife, mit ben Cameraden wieder in Reihe und Glied zu kommen, die, ohne feines Geschwäßes zu achten, ihren Marich ordos nanzmäßig fortgefest hatten.

Das Bebaube, welches ber Mobr, mit gebeim= nifivoller Miene, ben Pavillon ber Bebuld nannte, lag in ber Mitte ber Sauptallee, bem Portale bes Pallaftes gegenüber, und nur wenige Flintenfouffe meit bavon entfernt. Man tennt ja bie Bigarrerien im Baumefen ber Rauberer und Genien! In biefem Pavillon mar ein folder Odmargfunftler im fogenannten buntich edigen Style jum Rittergeworden, wogu jede Ration, von den Agpptern und Chinefen, bis ju ben Gothen und Mexikanern eine Rleinigkeit hatte benfteuern muffen. 3ch mar icon auf bem Bege, mich über die Capitaler von Unubistopfen auf gewundenen Ganlenschaften, und über bie, nach Rarnatibenart angebrachten Rrokobile ju argern, als, burd bie Simmelserscheinung ber Infantinn, plotlich eine bobere Ordnung von Ginbruden und Empfindungen , gleich allglangenden Sternbilbern, in mir aufging. Dit bem boben Unftande einer Ros niginn trat fie aus ben barmonifden Arpftallthoren unter die Colonnade bes Pallastes, an ber Sant eis ner altlichen Dame, von fo imponirender Saltung und feperlich ernfter Diene, daß die Oberhofmeisterinn keinen Augenblick in ihr zu verkennen mar, und flieg bie Stufen eben fo langfam binunter, wie ber afris kanische Bortrab. Dun erbob fie fich auf einem grunemaillirten Phaeton, mit acht Soneden, von der

Größe banischer Doggen, bespannt. Die Duegna nahm ihren Plat bem Götterkinde jur Rechten und empfing, mit stolzer Geberde, die Zügel aus ben handen eines Zwerges, ber ben Joden machte. Das groteste Gespann sett sich in Bewegung, und ba es keine Secunde lang aus bem von der Rothwendigkeit ihm vorgeschriebenen Tempo siel, so wurde dem Fremdling, der vor Entzücken seitgewurzelt stand, wie das Myrthengesträuch seines Lauerwinkels die beneibenswerthe Muße, gleichsam tropfenweise, sich aus bem Lichtquell jener ewigen Urschönheit, welche die Trausme Platons und Petrarca's begeisterte, bis zur Versgötterung zu berauschen.

Die Prinzeffinn gehörte zu ben feltenen Meistersftuden ber Natur, von benen bie Form zertrummert ober ber Stempel zerbrochen wurde. Nur Apelles und Prariteles hätten im alten Griechenland es wagen burfen, ihr Bilbniß durch Farben und Marmor zu verewigen. Jungfraulich in sich felbst gewendet, schien sie nur einem einzigen, aber beglückenden Gestanken hingegeben. Bescheidenheit und Selbstverstrauen, Anmuth und Bürdachoffen sanft in einander auf ihrem holden Frühlingsangesichte, und freundsliche hoffnungsbilder schienen sich in rosenfarbenem Dufte darin abzuspiegeln.

Auch Schneden gelangen endlich zum vorgestedsten Biele. Der Phaeton machte Salt vor der Saulenshalle des abenteuerlichen Gebäudes; der Zwerg that, als halfe er den Damen ben dem Aussteigen, und die Mohren streuten Blumen aus silbernen Korbchen, wovon aber die meisten, mir zum bitterften Bers

bruffe, von ben breiten gugen ber Oberhofmeifterinn gertreten wurden.

Die Gaalthuren, ben ausgespannten Flatters bauten ber Fledermaus nachgebildet, schloffen sich binster ben eintretenden, mit bem widrigen Gekreisch ber tagscheuen Thurmeule, wenn bas Leuchten mitsternachtlicher Blige sie aufschreckt.

Fabre wohl, rief ich mit Offian, fabre wohl, bu lieblicher Strahl! Fruh fankeft bu hinter die Berge! Berrlich mar ber Sang beines Scheibens! Mur uns, bu erfte ber Jungfrauen, nur uns ließest bu im Dunkel jurud!

Mir war, als mußten alle Pulse ber Schöpfung zu schlagen aufhören, und ganz nahe schon streifte mein wilder Schmerz an den Grenzen ber Verzweisfelung, als ein kleiner elegant gekleideter Mann, bem Anscheine nach ungefähr in der Tag und Nachtsgleiche des Lebens, die Allee trällernd herauf gehüpft kam, und, gleich einer hülfreichen Operngottheit, sich in's Mittel schlug, da es gerade noch Zeit war. Das unerwartete Phanomen, in diesem Freystaate der Saumfeligkeit, wo Kriechen und Schleichen wes der Ziel noch Maß kannte, auf einmahl ein Wesen meiner Gattung mit der Schnellkraft eines Heupfers des hüpfen zu sehen: brachte mir nahmlich eine Distraction zuwege, die den Organ meiner empörten Les bensgeister plöhlich verstummen hieß.

Die goldene Leper, welche der luftige Springe insfeld im Knopfloche trug, gab deutlich ju erkenenen, daß bieß kein anderes hoffubject fenn konne,

als der biensthabende Poet, auf deffen baldigen Bors benmarich ber Reger mich vertröftet hatte.

Der Beg bes Dichters traf in bem fritischen Augenblicke auf den meinigen, als ich im Begriffe ftand, bas Beite ju fuchen, um irgend einen verzweifelten Entichluß auszuführen, ober boch wenige frens den verichwiegenen Balvern und gelfen ber Wittniß bie pathetischen Melancholien vorzujammern, welche meinen lucianischen Freunden in Deurschland bod ju nichts anderem gebient batten, als muthwillige Gartasmen baraus ju breben. Raum mar ber Mufenjunger meiner gerftorten Sigur anfichtig geworben, als er, wie von frober Uberrafdung ergriffen, querft ein Beilden ftille fant, bierauf ein Unlastiffen, ebenfalls mit filbernen Ochneden reichlich bestreut, und ein Dergamentheft, mit ber Aufschrift: Eriumph der Beduld, ein episch z didactisches Quoblibet, auf die nachfte Rubebank nieberlegte, und endlich, affectvoll auf mich zueilend, fich alfo vernehmen ließ:

Der halb französische und halb englische Schnitt Ihres Fracks, kundiget Sie, werther herr, mir als einen Deutschen an, und alles mußte mich täuschen, oder ich habe das Vergnügen, den edlen Spperboreer zu begrüßen, von dessen rühmlicher Wißbegierde mir der Oberhofpapagepinspector, für welchen, in jener Laube, wo'er eben das Frühstück einnahm, kein Wort von ihrem Dialog mit dem sechsten Leibmohren der Infantinn verloren ging, noch vor wenigen Minuten mit so warmer Theilnahme sprach. Haben Sie wirkslich die Ehre, dem Heldenvolke anzugehören, durch Matth. Werte, 5, 30.

beffen Baffen bie Legionen bes Varus vernichtet, und burch beffen Felbgefdren bie folgen Romerabler über Germaniens Grangen gurudgefdeucht wurden?

Allerdings, mein Berr, lautete meine Gegene rebe , fiel biefe Chre mir burch unveraußerliches Geburterecht anbeim, und ich murbe mir felbft, als eis nem Undankbaren, gram fenn muffen, wenn ich mein Innerftes nicht jedes Mabl von bitterer Eraurigkeit bewegt fühlte , fo oft mein Blick auf bie moriche Bulfs- und Rothfaule fallt, wodurch bas beilige beutfche Reich nur noch fo, bag es bem Simmel erbarmen moge, in feinen wurmftichigen gugen gufammengehalten wird! Dann judt meine Rechte nach Shilb und Cange, und Bermanns großen Schatten mochte ich befchworen, einem feiner befferen Enkel ein Erwache! jugubonnern, forectlich, wie bas Ermade! bes Beltgerichts. Barre man inbef mit muthiger Buverfict! Bielleicht, bag auch wir, mein Berr Grangnachbar, (benn ber Munbart nach finb Sie entweder ein Cheruster ober ein Katte) noch bie Morgenrothe bes Lages aufglangen feben, ber in permanenter Glorie, triumphirend. . . . .

Ohne den Schluffall meiner patriotischen Lirabe abzuwarten, nahm jener fcnell das Wort wieber auf und fagte:

Ja, wurdigster Fremdling, bes Borjuges, echte Germanen ju beifen, durfen die zwölf Cohne eines bochverdienten und schlechtvensionirten Rriegshelben sich rubmen, von benen ich der alteste bin. Nach altebeiliger Bollersitte haben Gie, durch die Bande der Landsmannschaft, auf meine Bereitwilligkeit, Ihnen

über bie brolligen Sonderbarkeiten und mpftifchen Erziehungstunfte biefer boperibealifden Regionen Musfunft und Aufschluß ju geben, die vollwichtigften Unfprüche. Rur juvor mit Ihrer gutigen Ginftimmung, noch zwen ober bren, mein eigenes Individuum betreffende Borte! 3m Canbe ber Cheruster liegt mein Beburteort; burch bie Mufen von Gottingen murbe mein Ropf, burch bie Gragien von Raffel mein Berg gebilbet; ju Stade mablte mir, mabrend meines bortigen Rangellenzwanges, ein englischer Ochiffscapie tan in allen Beintellern Tag für Tag die Glückfelige feit bes munteren Geelebens mit fo reigenben Farben, daß mir der fefte Boben bald unter ben Goblen ju brennen anfing. Bufall und Glud trieben auch bier bas gewöhnliche Gpiel. 3ch marb von einem Commodore, ber fich eben ju einer Beltumichiffung ruftete, als gebeimer Ruchenfdreiber in Gid und Pflicht genommen. Die Reife begann unter ben gunfligften Borbebeutungen; aber noch nicht halb mar ber Erbball umjegelt, als bie furchtbarfte Binbsbraut, welche jemabls aus allen Puncten des Compaffes muthete, mich an die immergrunenden und immerblue benden Ruften biefer Baubermelt fchleuderte, an bes ren Birklichkeit ich faum in ben Eraumen bes Rnabenalters geglaubt batte, und womit es mir nun um fein Saar anders ging, wie bem ruchlofen Satanse laugner mit ben phlegraifden Felbern ber bolle. 3ch befand mich aber eben fo gewiß im Cande ber Feen, als in meinen burchnäßten Kleibern. Bon Überras foung ju Überrafdung geflügelt , fannte mein Ente juden bald feine Grangen mehr. Babrlich zur boche

ften Ebre gereicht es ber Beisbeit Apollo's, baf er feinen Arioften und Bielanden von ten Gerrlichkeis ten und Bunbern biefer gluckfeligen Begenden nur fo menig offenbarte! Unwiederbringlich mußten ja bie armen Sterblichen, welche Felb und Garten im Someifie ibres Ungefichtes bestellen, und nirgends ernten tonnen, wo fie nicht gefaet baben, mit ibret Emmerlichen Eriften; entzwepet werden, wenn ein Bemablde von Utopien ibnen vor Augen lage, vollftanbig und ausgeführt, wie bas Bemablbe von Dtabeiti , burch die Meifterband Rorfters. Der Bablfpruch Oberone: Richts balb ju thun, ichien auch meinen Bludeplameten ju leiten, inbem er mich am nahmlichen Tage aus bem Rachen ber Sapfifche rettete, an welchem bie Ochonfte ber Ochonen geboren murde ; benn die allegorifde Dichtung allein, wozu, ben ber Reper diefes großen Greigniffes, die Bettiviele, Dastenzuge, Luftfahrten und Reuerwerte ber Sauptftadt mich begeifterten, ftellte mich bulflosen Schiffbruchigen auf den glanzenden und lucrativen Poften eines Sofbichters. Bu gleicher Beit erhob ber mufenliebende Monard mich zum Ritter bes Orbens von ber goldenen Lever. Doch ich vergeffe, bag meine Befehle babin lauten, bie poetische Composition bort, worauf ihr Auge mit abnendem Boblgefallen ju ruben icheint, nach bem britten Beder Chocolate der Infantinn ju Rugen ju legen. Alfo rafc jum Sauptartitel.

Im Biegenfacte ber neugebornen Konigstochter erfcbienen die Schutz und Schumberrinnen der Monarchie, alles wohlgewogene geen, eben fo reich an Macht, als an Beisheit, um bem wunderholden Kinde bie üblichen Angebinde barzubringen. Unter biefen beshaupteten die Cardinaltugenden des Beibes, durch die kostbarften Edelsteine symbolisch in einem Diademe angedeutet, offenbar ben ersten Rang. Bie groß war aber das Erstaunen des ganzen versammelten Hofperssonals, als neben dem strahlenwerfenden Juwel der Demuth sich ein dunktes leergebliebenes Kasichen zeigte. Doch in der ersten Bestürzung ftand keinem der zahlreichen Kronbeamten Scharfsichtigkeit genug zu Gebothe, um des sehlenden Kleinods Beschaffenheit und Natur zu entrathseln.

Der Geneschal wollte Eins gegen bie Unendlichfeit pariren: baß es mit ber bunkeln Stelle bes Dias bems nicht mehr zu bedeuten hatte, als mit einem Flecken an ber Sonne, in Betrachtung bes blenbenben Schimmers, ber von ben übrigen Goeisteinen aubfließe.

Auf jede Beise konnte, ben bem Zusammentreffen so vieler moralischen Bollkommenheiten, vom Ausbleiben einer einzigen, schwerlich etwas Rahm-bafteres zu befürchten steben, als höchstens mitunter ein leichter Muckenstich. Der neue Gerr hofdichter aber (hier nahm er meine Person mit verbiffenem Ingrimm auf bas Korn) wurde sehr wohl baran thun, sich nicht vom schnöben Bahrsagerbunkel aufbläben zu laffen, falls auch die Prophezenungen seines gerstrigen phantastereichen Machwerkes, voll brennender Phonixnester und ähnlicher allegoristender Sternsschuppen und Irrlichter, dereinst sämmtlich zur Ereerfüllung reifen sollten.

Des Menschen Loos bleibt Jerwahn, bis in's Grab! erhob bier eine ber Teen bie melodische Stimsme: ber Tag erscheint, wo ihr ben Shlufibemanten des Diadems erstehn von allen himmeln werbet. Doch fügten eintrachtsvoll im hoben Sternenbude sich die jüngsten Zeichen. Bernehmt noch ihre kurze, mir vergönnte Lentung: Bird von der Kunit verständig nacherschaffen, was weise tie Ratur nicht vorerschuf, dann füllt am Locenichmuck der Königstochter bas dunkte Räumchen sich mit Sonnensprimmer, und seiner Strahlentone Dissonanzen lösen in reine Lichtsaccorde sanft sich auf. Zugleich eatknospet eine weiße Rose, der Blume Clytiens an Größe gleich, dem Geiste der Ratur zur Opfergabe.

Sie fprach's und verichwand mit ihren Gefährstinnen. So wenig auch die Staatsversammlung aus ben dunkeln Spbillensprüchen der Fee ling zu werden vermochte, so schien es dennoch den mehresten Mitsgliedern, als läge darin irgend ein gehalts und folgenschwerer Ginn eingewickelt. Bir zermarterten uns indeß darüber die Köpfe nicht gar lange, und ein Jeder begab sich, nach verbrauftem Festgerümmel, ruhig wieder an sein Berk.

Doch im Laufe fpaterer Monden blieb einer ber gefeperten Philosophen, beren mitternächtliche Lampe ben Erdereis erleuchtet, glücklicher Beise nicht ben unsferer flüchtig oben abgeschöpften Muthmagung stehen, sonvern forschee mit eiserner Beharrlichkeit in bes Gospeimnisses Liefen, die nur sein Genie nicht für unergründlich hielt. Ihn wurde benn auch der schöne Eriumph, mit mathematischer Sicherheit auszupunce

tiren, was fur eine Tugend eigentlich ber fehlende Stein bes Diadems reprafentiren wurde, wenn er wirklich in seigem vorbestimmten Kastchen funkelte. Es war eben die, verehrter Mitenkel in hermann, womit auch Sie trefflich ausgerüstet senn mußten, um sich so nachsichtsvoll mit meinem Geplauder abzusinden, wie mir Ihre sanste Geberbensprache zu erzennen gibt: ich meine die Gebuld.

Die Oberhofmeisterinn wollte schier verzweifeln, als ber Philosoph aus bem gangen Thun und Wefen ber jungen Fürstinn, die bereits über das zwente Lusstrum hinaus war, ihr ben sonnenklaren Beweis führte, daß er nicht in's Blaue hineinpunctirt, sonbern haarscharf bas unverrückbare Centrum ber Sauptsache getroffen habe.

Bom Tage dieser wichtigen Entbedung an schloß nun in ben Affembleesälen und Vorzimmern, so oft von dem quecksilberartigen, wetterlaunigen und wis derspänstigen Treiben und Sträuben der Infantinn die Rede war, die Conversation jedes Mahl mit dem Refrain: "Ja, ben der allbelebenden Sonne! uns serm Prinzesichen gebricht es au Geduld."

Die Abichiederede der Fee, sprach der Weltweise ferner zur Oberhofmeisterinn, gebent uns, den Mangel der natürlichen Geduld ben der Infantinn durch eine künftliche zu ersetzen: wo nicht, so werden sammteliche Zugenden, welche den Ebelsteinen des magischen Diadems dienstbar sind, fast immer nach entgegenzesetzen Richtungen hin wirken, falsch oder unzeitig in einander greifen, durch widersprechende Resultate ben erhabenen Auf ihrer holdseligen Besitzerinn nicht

felten auf die verbrießlichste Beise compromittiren, ober vielleicht gar an verhängnifivollen Scheidewegen, ihr ganges Bohl und Bebe der inconsequenten Laune des Zufalls Preis geben. Nur aus der iconen Bersschwifterung mit der sanftäugigen himmelstochter Gebulb, entspringen dem vereinten Chor der weiblischen Tugenden, Haltung, Zeitmaß und Barmonie.

Goldene Lippen ber Beibeit! rief die Oberhofmeisterinn bier mit erkunstelter Begeisterung aus, möchtet, so lange bas große Bert des chemisch - moralischen Geduloprozesses uns beschäftiget, ihr meinem Obre, mit Rath und Lehre, doch täglich und stundlich euch öffnen!

Richt unerhort verhallte, was bie Patriotinn fo feurig ju wunfden fchien. 3m toniglichen Erziebbungebepartement gelangte wirklich ber Philosoph ju einer Art von Dictatur, und fo tonnte bas große Berk auf der Stelle mit Muth und Freudigkeit von ihm angegriffen werben. Dach ben Ocenen tiefes Bormittags tann es Ihrem Ocharffinne fein Bebeimniß meht fenn, bag baben bas Princip bes Eragen, Langfamen, Gaumenben, Ochwerfalligen, Ochleppenben, ober wie Gie bas Ding fonit nennen wollen, Die Bauprolle fpielte. Mit Berbuffe ber boberen Maturgewalten, melbe bem echten Junger ber Beisbeit, unter biefem emigklaren himmelsftriche, ftets bold und willfahrig find, brachte er an aller Creatur, die jur Umgebung ber Pringeffinn irgend nur gegablt werden tonnte, unter anderm auch in Bang und Re-De die merkwurdigen Unomalien hervor, von benen Die, feit einigen Biertelftunden, daß Intereffantefte

in Ohr und Auge gefagt haben. Bie burch ein Bunber mart ich allein von der ftrengen Regel unter ber Bedingung ausgenommen, ber harrgeprüften Selbinn bes Drama's taglich ein Product meiner Mufe vorzudeclamiren.

Um peinlichften wirkte ber, allen Bungen, Banben und gugen gleichmäßig eingezauberte Blenftoff auf die windigen, luftigen, grimaffirenden und pae pelnden Individuen bes Pagene, Bofen: , Sapajous und Papagebengeschlechts. Auf die Oberhofmeistering bingegen ichien die unerhörte Revolution gerade die entgegengesette Wirkung ju thun, megen ibres, bem Fenerlichen, Tactgerechten, Odritthaltenben, Bebaglichen, mit Ginem Borte, bem dolce far niente. von Jugend auf, fich ftart juneigenden Gemuthicharakters. Wer dem Tode die langite Mase dreben wolles meinte die madere Dame, ber muffe nur ernftlich barauf bedacht fenn, fo phlegmatifc und kaltblutig als möglich ju effen , ju trinten , ju benten , ju arg beiten, ju fpielen und ju lieben. Unter vier Augen gefagt, baben mir bie Bollendung ber langmeiligen Prufungsperiode, hauptfächlich ben großen Bugichneden ju verdanten. Daber die fast abgottische Berebrung, welche, feit furgem, von allem Bolfe Diefein Bewurm widerfahrt; baber ber patriotifce Opeculationseifer aller Goldarbeiter und Runftstickerinnen Schneckenfiguren ju bilden und angubringen, wie und mo fich's nur irgend fciden will. Huch mein poetifches Prafentirpolfter mußte, wie Gie icon bemerkt haben werden, fich diefe nagelneue Modeverzierung gefallen laffen.

Es lag allerbings tiefe Beisbeit in ber Berordnung unferes moralifden Scheibetunftlers, bas berrliche Kind von ben saumseligen Thieren nicht etwa zu akademifden Gigungen ober öffentlichen Goulfeverlichkeiten, fondern vorzugsweife jum Gallon bes Rrubftuds und ber Wespermabigeit bindreben gu laffen. Um bem Berabspringen vom Phaeton einmabl für alle Mabl vorzubeugen, mußte freplich im Unfange ber feffelnde Bauber eines Talismans bas Befte thun; aber nach wenigen Boden icon konnte man bes unwürdigen Zwangsmittels vollig entrathen. Laglich, unter gunftigern himmelszeichen, rudte bas große Bert bem Gilberblicke naber. Balb übertraf bie Ronigstochter an Geduld fogar die fanftmuthigen Befcopfe, beren Preis in unferen alten Rirdenliedern oft fo rubrend wiederhallt. Mit Goldidrift wird man ben großen Lag in die Jahrbucher bes Reichs eintragen, ber, uns, burch bas Organ bes Ergfleinobienmeifters, die Ericeinung des verheißenen Juwels in ber magifchen Stirnbinde fund machte, welches, nach bes Referenten Berficherung, auf Connoiffeurparole, bie übrigen an Glanz und Klarbeit fo weit hinter fich guructlagt, wie ber Girius bie Plejaben. Bom Intenbanten ber Luftgarten und Opapierplage traf im nahmlichen Augenblicke ber Umtebericht ein, bag, mitten unter ben Lieblingsgemachfen ber Infantinn, ploglich ein Rofenftod, mit einer einzigen weißen Blume von bem Umfreife ber prachtigen Gonnenwende, fich, im Mugenblice ber iconften Entfaltung, gleichfam von felbit gepflangt habe. Mun miffen Gie bie himmlifche Glorie gu beubeller und heller ergoß, mahrend fie nach bem abgefchmackten Pavillon geschneckt murde, ben Elio unter
bem Nahmen bes Pavillons ber Gebuld in ihren Innalen zu verewigen bat. In dieser unsinnigen Conftruction ward aus keiner andern Ursache eine solche Menge ber abscheulichsten Fragen, Grotesken und Carricaturen zusammengewürfelt, als um den angeborenen Sinn der Infantinn für schone Formen und richtige Berhältniffe ebenfalls im Schmelztiegel ber Geduld, bis zur höchsten Reinheit, auszuläutern.

Morgen, wo die Sonne der dreyzehnten Geburtsfeper der angebetheten Thronerbinn leuchten,
und auf ihrem Saupte zum ersten Mahl das Bunderdiadem der mutterlichen Feen bestrahlen wird, treten die Gesetze der Geschwindigkeit und Bewegung
auf immer in die alten Ordnungen und Regeln zurück. Des Festes göttliche Königinn, nun, durch das
unwandelbar harmonische Zusammentönen aller weiblichen Geistes- und Herzenstugenden, ein ewig unerreichbares Musterbild ihres Geschlechts, seben wir dann
auf einem römischen Siegeswagen von acht seuerschnaubenden Isabellen gezogen, durch die frohlockende Menge zum Sonnentempel sliegen, um dem grosen Geiste der Natur die weiße Rose zu opfern.

Bas die acht großen Zugichnecken betrifft, fo werden diefe, laut einer Cabinetsordre des dankbaren Monacchen, in jenen acht prächtigen Marmorställen, mit lebenslänglichem Gnadenfutter, sich des behaglichen Zustandes einer ehrenvollen Unthätigkeit im vollften Maße zu erfreuen haben.

Abieu! fur ben Moment. Rechnen Gie bas Frage mentarifche meiner Berichtseritattung lediglich bem bunten Birrmarr ber Tagsbegebenheiten ju. Diefen Abend erwartet Gie im hotel ju ben neun Mufen, rechts am Eingange vom Parnaffusgafichen, ein Becher bes foniglichen Rebenfaftes

Grzeugt am Rhein, gereift am letten Bugel Bon Afrika.

Bir ftogen auf den Flor bes beutschen Vaterlandes an, uns bennoch bis jum letten Pulsschlage theuer und ehrenwerth, wenn gleich Sittenpest und Scla-venfinn . . . .

Sier erstidte bas Übermaß ber Empfindung bie Worte des wadern Cherusters. Er umhalste mich so berzlich und so lange, als es der Irrwischnatur seiner kleinen Person möglich war, brachte das Atlastiffen eiligst in die vorige Lage, und sette den unterbrochenen Lauf in raschen Dactylensprungen fort.

Doch ich follte weber burch die Begeisterungen bes Capweins im Sotel ber neun Musen jum ganzen Dichter, noch, burch ben Wieberglanz ber Uranibe auf bem Siegeswagen mit ben acht Jabellen, zum halben Gotte werben. Ein Donnerschlag aus unbewölkter Luft, furchtbar wie ber berühmte Donnerschlag in Erebillons Atreus und Thieft, machte bem atherischen Sommernachtstraume ploglich ein Ende. Das Elystum zerfloß wie Nebel der Frühe, und alles tehrete gestaltos zuruch in bas Element seines ni brigen Ursprungs. Der Donnerschlag allein war tein Soielewert ber Phantasie; benn dieser hatte, wie nach meisnem Erwachen mir sogleich aus bem Aufruhr unter ben

Roffern und Paceten beutlich murbe, feinen gang natürlichen Grund in einem tücklichen Rude bes Pollmagens, der aus bem rechten Gleife gewichen, und über Baummurzeln und Feldsteine weggeholpert sepn mochte. So unfanft vom hippographen abgeschüttelt, kam ich mir nicht weniger beklagenswerth vor, als ein abgedankter Sultan, ber, anstatt, wie ehemahls seine Diamanten zu pugen, nun zum Zeitvertreibe bie Raupen von seinen Kohlpstanzen abliest.

Ginem geiftlichen Falitaff aus Brabant, ber balb gebrochenes Deutsch , bald geradebrechtes Frangofiich, und bald barbarifches Monchslatein fprach, mar mein finfteres Beficht eben fo miffallig, wie mir fein leuch. tendes. Er geborte ju ben jovialifchen Sterblichen, welche traurige Physiognomien instinctmäßig nicht leis ben mogen, und fich baber gewöhnlich in folden Fallen feine Dube verdrießen laffen, ben Ausbruck ibrer eigenen Froblichkeit barauf überzutragen. Indeffen bewirkten zwen machtige Korbflafchen, wovon er bie eine mir mit funkelndem Muge prafentirte, nichts weiter, als die vollkommene Losung des Zaubers, der bis da= bin meine Ginne gefeffelt hatte. 3ch rieb mir bie Mugen, so verwundert und ungläubig, als hatte ich ben langen Odlummer bes Epimenibes ober ber fieben Bruber geschlafen, und nun erft marb ich gang mit ber burren und unerquidlichen Beide bekannt, auf bie ber verratherifche Sippogroph mich nur barum fo rafd abfette, bamit auf immer ber Wonnebeder ber Läufdung meinen Banden entgleiten follte. Den bielt ich aber fest, wie Cambens die Luffade, als er dem Schiffbruch entschwamm. Des Dichters Manuscript

ften Ebre gereicht es ber Beisbeit Apollo's, baf et feinen Arioften und Bielanden von ten Gerrlichfeiten und Bundern biefer gludfeligen Begenden nur fo wenig offenbarte! Unwiederbringlich mußten ja bie armen Sterblichen, welche Gelb und Barten im Odweiße ihres Ungefichtes bestellen, und nirgends ernten tonnen, wo fie nicht gefaet baben, mit ibrer Emmerlichen Eriften, entzweper werden, wenn ein Gemablde von Utopien ibnen vor Augen lage, vollftanbig und ausgeführt, wie das Bemablbe von Otabeiti, durch die Deifterhand forfters. Der Bablfpruch Oberone: Richts balb ju thun, ichien auch meinen Gludeplameten zu leiten, inbem er mich am nahmlichen Tage aus bem Rachen ber Sapfifche rettete, an welchem bie Ochonfte ber Ochonen gebos ren wurde; benn die allegorische Dichtung allein, wozu, ben ber geper biefes großen Greigniffes, die Bettsviele, Dastenjuge, Luftfahrten und Reuerwerte ber Sauptstadt mich begeifterten, ftellte mich bulflosen Schiffbruchigen auf ben glanzenden und lucrativen Posten eines Sofbichters. Bu gleicher Zeit erhob ber mufenliebende Monard mich zum Ritter bes Orbens von ber goldenen Leper. Doch ich vergeffe, baf meine Befehle babin lauten, bie poetifche Composition bort, worauf ihr Auge mit abnendem Boblgefallen ju ruben icheint, nach bem britten Beder Chocolate ber Infantinn ju Rugen ju legen. Alfo rafc jum Sauptartifel.

Im Biegensacle ber neugebornen Konigstochter erschienen die Schutz- und Schumberrinnen ber Donarchie, alles wohlgewogene geen, eben so reich an Macht, als an Beisheit, um bem wunderholben Kinde die üblichen Angebinde darzubeingen. Unter diesen bes haupteten die Cardinaltugenden des Beibes, durch die kostbarften Schlariten symbolisch in einem Diademe angedeutet, offenbar den ersten Rang. Bie groß war aber das Erstaunen des ganzen versammelten Hofperssonals, als neben dem strahlenwerfenden Juwel der Demuth sich ein dunkles leergebliebenes Käschen zeigte. Doch in der ersten Bestürzung ftand keinem der zahlreichen Kronbeamten Scharfsichtigkeit genug zu Gebothe, um des fehlenden Kleinods Beschaffenheit und Natur zu enträthseln.

Der Geneschal wollte Eins gegen bie Unenblichfeit pariren: baß es mit ber bunkeln Stelle bes Dias bems nicht mehr zu bedeuten hatte, als mit einem Flecken an ber Gonne, in Betrachtung bes blenbenben Schimmers, ber von ben übrigen Goelsteinen ausstieße.

Auf jede Beise konnte, ben bem Busammentreffen so vieler moralischen Bollkommenheiten, vom Ausbleiben einer einzigen, schwerlich etwas Rahm-hafteres zu befürchten stehen, als höchstens mitunter ein leichter Muckenstich. Der neue herr hofdichter aber (hier nahm er meine Person mit verbiffenem Ingrimm auf bas Korn) wurde sehr wohl baran thungsich nicht vom schnöben Bahrsagerdunkel aufblähen zu laften, falls auch die Prophezenungen seines gerstrigen phantasiereichen Machwerkes, voll brennender Phonixnester und abnlicher allegorifirender Sternschuppen und Irrlichter, bereinst sämmtlich zur Ereerfüllung reifen sollten.

Des Menschen Loos bleibt Jermahn, bis in's Grab! erhob hier eine ber Feen die melodische Stimme: ber Tag erscheint, wo ihr den Schlußbemanten des Diadems erstehn von allen himmeln werdet. Doch fügten eintrachtsvoll im hohen Sternenbuche sich die jüngsten Beichen. Bernehmt noch ihre kurze, mir vergönnte Deutung; Bird von der Kunit verständig nacherschaffen, was weise die Natur nicht vorerschuf, bann füllt am Lockenschmuck ber Königstochter das dunkle Raumchen sich mit Sonnenschimmer, und seiner Strahlentone Diffonanzen lösen in reine Lichtsaccorde sanft sich auf. Zugleich entknospet eine weiße Rose, der Blume Chriens an Größe gleich, dem Geiste der Natur zur Opfergabe.

Sie fprach's und verichwand mit ihren Gefahrstinnen. So wenig auch die Staatsversammlung aus ben dunkeln Spbillensprüchen der Zee klug zu werden vermochte, so schien es dennoch den mehreiten Mitsgliedern, als läge darin irgend ein gehalte und folgenschwerer Sinn eingewickelt. Wir zermarterten und indeß darüber die Köpfe nicht gar lange, und ein Zeder begab sich, nach verbrauftem Festgerümmel, ruhig wieder an fein Werk.

Doch im Laufe fpaterer Monden blieb einer ber gefenerten Philosophen, beren mitternachtliche Lampe ben Erbkreis erleuchtet, glücklicher Beise nicht ben unsferer flüchtig oben abgeschöpften Muthmaßung stehen, sombern forschee mit eiserner Beharrlichkeit in bes Gesbeimnisses Tiefen, die nur sein Genie nicht für unergründlich hielt. Ihn murde benn auch der schone Triumph, mit mathematischer Sicherheit auszupuncs

tiren, was für eine Tugend eigentlich ber fehlende Stein des Diadems repräsentiren würde, wenn er wirklich in seigem vorbestimmten Kastchen funkelte. Es war eben die, verehrter Mitenkel in hermann, womit auch Sie trefflich ausgerüstet senn mußten, um sich so nachsichtsvoll mit meinem Geplauder abzusinden, wie mir Ihre sanste Geberdensprache zu erekennen gibt: ich meine die Gebuld.

Die Oberhofmeisterinn wollte schier verzweifeln, als der Philosoph aus dem gangen Thun und Wefen der jungen Fürstinn, die bereits über das zwente Questrum hinaus war, ihr den sonnenklaren Beweis führete, daß er nicht in's Blaue hineinpunctirt, sondern haarschatf das unverrückbare Centrum der Sauptsache getroffen habe.

Bom Tage diefer wichtigen Entdeckung an ichloß nun in ben Uffembleefalen und Borgimmern, so oft von dem quecksiderartigen, wetterlaunigen und wisderspänstigen Treiben und Strauben der Infantinn die Rede war, die Conversation jedes Mahl mit dem Refrain: "Ja, ben der allbelebenden Sonne! unsferm Prinzesichen gebricht es au Geduld."

Die Abschiederede ber Fee, sprach ber Weltweise ferner zur Oberhofmeisterinn, gebeut uns, den Mangel ber natürlichen Geduld ben ber Infantinn durch eine künftliche zu ersegen: wo nicht, so werden sammteliche Zugenden, welche ben Ebelsteinen des magischen Diadems dienstbar sind, fast immer nach entgegenzeseigesten Richtungen bin wirken, fallch oder unzeitig in einander greifen, durch widersprechende Resultate den erhabenen Ruf ihrer holdseligen Besigerinn nicht

felten auf die verdrießlichste Beise compromittiren, ober vielleicht gar an verhängnifivollen Scheidewegen, ihr ganges Bohl und Behe der inconsequenten laune des Zufalls Preis geben. Nur aus der schonen Bersschwisterung mit der sanftäugigen Simmelstochter Gebuld, entspringen dem vereinten Chor der weiblie den Lugenden, Haltung, Zeitmaß und Jarmonie.

Goldene Lippen ber Beisheit! rief die Oberhofmeisterinn hier mit erkunitelter Begeisterung aus, möchtet, so lange bas große Bert des demisch : moralischen Geduloprozesses uns beschäftiget, ihr meinem Ohre, mit Rath und Lehre, boch täglich und stundlich euch öffnen!

Richt unerhort verhalte, was bie Patriotinn fo feurig ju munichen ichten. 3m toniglichen Erzieb. hungsbepartement gelangte wirklich ber Philosoph ju einer Art von Dictgtur, und fo tonnte bas große Berk auf ber Stelle mit Muth und Freudigkeit von ihm angegriffen werden. Nach ben Ocenen bieses Bormittags tann es Ihrem Ocharffinne fein Bebeimniß meht fenn, bag baben bas Princip bes Eragen, Langfamen, Gaumenben, Ochwerfalligen, Ochleppenben, oder wie Gie bas Ding fonit nennen wollen, Die Sauprolle fpielte. Mit Berbulfe ber boberen Maturgemalten, methe bem echten Junger ber Beisbeit, unter diefem emigklaren himmelsftriche, ftets bold und willfahrig find, brachte er an aller Creatur, die jur Umgebung ber Pringeffinn irgend nur gegablt werden tonnte, unter anderm auch in Bang und Re-De die merkwurdigen Anomalien hervor, von benen Die, feit einigen Biertelftunden, daß Intereffantefte in Ohr und Auge gefaßt haben. Bie burch ein Bunber marb ich allein von der ftrengen Regel unter ber Bedingung ausgenommen, der harrgepruften Gelbinn bes Drama's täglich ein Product meiner Mufe vorzudeclamiren.

Um peinlichsten wirkte ber, allen Bungen, Bang ben und Rugen gleichmäßig eingezauberte Blenftoff auf die mindigen, luftigen, grimaffirenden und pae pelnden Individuen des Pagen-, Bofen: , Sapajous und Papagebengeschlechts. Auf die Oberhofmeistering bingegen ichien die unerhörte Revolution gerade die entgegengefeste Wirkung ju thun, megen ibres, bem Benerlichen, Tactgerechten, Ochritthaltenben, Bebaglichen, mit Einem Worte, bem dolce far niente. von Jugend auf, fich ftark juneigenden Gemuthscharakters. Wer dem Tode die langite Maje breben wolle. meinte die madere Dame, ber muffe nur ernftlich barauf bedacht fenn, fo phlegmatifch und faltblutig als möglich ju effen, ju trinten, ju benten, ju arf beiten, ju fpielen und ju lieben. Unter, vier Augen gefagt, baben mir bie Bollendung der langweiligen Prufungsperiode, hauptfachlich den großen Bugichnecken ju verdanten. Daber die faft abgottische Bereb. rung, welche, feit furgem, von allem Boffe biefem Bewurm widerfahrt; baber ber patriotifche Speculationseifer aller Goldarbeiter und Runftftickerinnen Schneckenfiguren ju bilden und angubringen, wie und mo fich's nur irgend ichicken will. Much mein poetifches Prafentirpolfter mußte, wie Gie icon bemerkt baben werden, fich diefe nagelneue Modeverzierung gefallen laffen.

Es lag allerdings tiefe Beisheit in ber Berordnung unferes moralifden Odeibefunftlers, bas berrliche Rind von ben faumfeligen Thieren nicht etwa gu akademifden Gigungen ober öffentlichen Goulfeverlichkeiten, fondern vorzugsweife jum Gallon des Frubftuds und ber Bespermablzeit bindreben gu laffen. Um bem Berabspringen vom Phaeton einmahl für alle Dabl vorzubeugen, mußte freplich im Unfange ber feffelnbe Bauber eines Salismans bas Befte thun; aber nach wenigen Wochen icon tonnte man bes unwürdigen Zwangsmittels vollig entrathen. Taglich, unter gunftigern Simmelszeichen, rudte bas große Berk bem Gilberblicke naber. Bald übertraf bie Ronigstochter an Gebuld fogar die fanftmuthigen Befcopfe, beren Preis in unferen alten Rirchenliebern oft fo rubrend wiederhallt. Dit Goldichrift mird man ben großen Lag in die Jahrbucher bes Reichs eintragen, ber uns, burch bas Organ bes Ergfleinobienmeifters, die Erfcheinung des verheißenen Juwels in ber magifden Stirnbinde fund machte, welches, nach bes Referenten Berficherung, auf Connoiffeurparole, die übrigen an Glan; und Klarbeit fo weit hinter sich guructlagt, wie ber Girius bie Plejaben. Bom Intendanten ber Luftgarten und Spatierplate traf im nahmlichen Augenblicke ber Umtebericht ein, bag, mitten unter ben Lieblingsgemachfen ber Infantinn, ploglich ein Rofenftod, mit einer einzigen weißen Blume von bem Umtreife ber prachtigen Sonnenwende, fich, im Mugenblide ber fconften Entfaltung, gleichsam von felbit gepflangt babe.

Mun miffen Gie bie himmlifche Glorie ju beu-

beller und heller ergoß, mahrend fie nach bem abgefchmackten Pavillon geschneckt wurde, ben Clio unter
bem Nahmen bes Pavillons der Geduld in ihren Annalen zu verewigen hat. In dieser unsinnigen Conftruction ward aus keiner andern Ursache eine solche Menge ber abscheulichsten Fragen, Grotesken und Carricaturen zusammengewürfelt, als um den angeborenen Sinn der Infantinn für schone Formen und richtige Verhältnisse ebenfalls im Schmelztiegel ber Geduld, bis zur höchsten Reinheit, auszuläutern.

Morgen, wo die Sonne der brenzehnten Gesburtsfeper der angebetheten Thronerbinn leuchten, und auf ihrem Haupte zum ersten Mahl das Wunsderdiadem der mutterlichen Feen bestrahlen wird, tresten die Gesetze der Geschwindigkeit und Bewegung auf immer in die alten Ordnungen und Regeln zustuck. Des Festes göttliche Königinn, nun, durch das unwandelbar harmonische Zusammentonen aller weibslichen Geistess und Herzenstugenden, ein ewig unersreichbares Musterbild ihres Geschlechts, seben wir dann auf einem römischen Siegeswagen von acht seuersschnaubenden Isabellen gezogen, durch die frohlockende Menge zum Sonnentempel sliegen, um dem großen Geiste der Natur die weiße Rose zu opfern.

Bas die acht großen Bugichneden betrifft, fo werden diefe, laut einer Cabinetsordre des bankbaren Monarchen, in jenen acht prächtigen Marmorftalelen, mit lebenslänglichem Gnadenfutter, fich des behaglichen Buftandes einer ehrenvollen Unthätigkeit im vollten Mage zu erfreuen haben.

Abieu! für ben Moment. Rechnen Gie bas Fragmentarifche meiner Berichtberitattung lediglich bem bunten Wirrwarr ber Tagsbegebenheiten ju. Diefen Abend erwartet Gie im Hotel zu ben neun Mufen, rechts am Eingange vom Parnaffusgafchen, ein Beder bes foniglichen Rebenfaftes

Grzeugt am Rhein, gereift am letten Bugel Bon Afrita.

Bir ftogen auf ben Flor bes beutschen Vaterlandes an, uns bennoch bis jum letten Pulsschlage theuer und ehrenwerth, wenn gleich Sittenpest und Sclavensinn . . . .

Bier erfticte das Übermaß der Empfindung bie Worte des wadern Cherusters. Er umhalste mich so herzlich und so lange, als es der Irmischnatur seiner kleinen Person möglich war, brachte das Utlastiffen eiligst in die vorige Lage, und setzte den unterbrochenen Lauf in raschen Dactplensprungen fort.

Doch ich follte weder durch die Begeisterungen bes Capweins im Sotel ber neun Musen jum gangen Dichter, noch, durch den Biederglang der Uranide auf bem Siegeswagen mit den acht Jabellen, jum hals ben Gotte werden. Ein Donnerschlag aus unbewölftere Luft, furchtbar wie der berühmte Donnerschlag in Ere billons Atreus und Shieft, machte dem atherischen Sommernachtstraume plöglich ein Ende. Das Einstum gersloß wie Nebel der Frühe, und alles kehrete gestaltlos zurud in das Element seines ni beigen Ursprungs. Der Donnerschlag allein war kein Spielewerk der Phantasie; benn dieser hatte, wie nach meisnem Erwachen mir sogleich aus dem Aufruhr unter den

Roffern und Paceten beutlich murbe, feinen gan; nattürlichen Grund in einem tücfischen Rude bes Postemagens, der aus bem rechten Gleise gewichen, und über Baumwurzeln und Feldsteine weggeholpert senn mochte. So unsanft vom hippographen abgeschüttelt, kam ich mir nicht weniger beklagenswerth vor, als ein abgedankter Gultan, der, anstatt, wie ehemabls seine Diamanten zu pugen, nun zum Zeitvertreibe die Raupen von seinen Kohlpflanzen abliebt.

Ginem geiftlichen Falitaff aus Brabant, ber balb gebrochenes Deutsch, bald geradebrechtes Frangofifch, und balb barbarifches Mondelatein fprad, mar mein finfteres Beficht eben fo miffallig, wie mir fein leuche tendes. Er geborte ju ben joviglischen Sterblichen, welche traurige Physiognomien instinctmagig nicht leiben mogen, und fich baber gewöhnlich in folden Fallen feine Dube verbriegen laffen, ben Ausbruck ibrer eigenen Frohlichkeit barauf übergutragen. Indeffen bewirkten zwen machtige Rorbflafchen, wovon er bie eine mir mit funkelndem Muge prafentirte, nichts weiter, als die volltommene lofung bes Baubers, ber bis ba= bin meine Ginne gefeffelt hatte. 3ch rieb mir die Mugen, fo vermundert und unglaubig, als batte ich ben langen Ochlummer bes Epimenides ober ber fieben Bruber gefchlafen, und nun erft marb ich gang mit ber burren und unerquicklichen Beibe bekannt, auf bie der verratherifche Sippogroph mich nur barum fo rafd abfette, bamit auf immer der Wonnebeder ber Laufdung meinen Banben entgleiten follte. Den bielt ich aber fest, wie Cambens die Lusiade, als er dem Schiffbruch entichwamm. Des Dichters Manuscript

litt etwas vom Seewaffer, und mein Becher befant einige Beulen.

Alls ich ben Antrag , aus ber Rorbflafche ju nipe pen, mit der boflichen Erflarung ablebnte, baf meis ne Natur gar nicht an Liqueure gewöhnt fen, beftieg ber luftige Daffagier feinen lateinischen Streitflevverund mit einer Barme, die ju überreben ober ju überzeugen fest entschloffen ift, es tofte nun auch mas es wolle, fprach er die geflügelten Borte: "Non ost liquor, mehercule! est aqua cerasuntica, remedium probatissimum contra melancholiam et spectra cerebri! Spiritus aquae cerasunticae excitat spiritum hilaritatis, et spiritus hilaritatis excitat spiritum Phæbi novemque Musarum, Totus Mundus celebrat in aqua cerasuntica clarissimam Hippocrenen, ex qua Canonici, Monachi, Professores, Magistri et Studiosi ante psalmodias, orationes, dictamina, disputationes et versificationes usque ad stultitiam poculare solent." Es ift mabrhaftig tein Liqueur! Rirfdmaffer ift es, bas probatefte Mittel gegen Melancholie und Birngefpen= fter. Der Beift bes Rirfcwaffers erwecht ben Beift ber Rroblichkeit, und ber Beift ber Rroblichkeit er= wectt den Beift ber Phobus und ber neun Mufen. Alle Belt verberrlichet im Rirfdmaffer bie bochberühm= te Sippofrene, aus welcher Domberren, Monde, Profefforen, Magifter und Studenten, vor bem Chorfingen, Predigen, Dictiren, Difvutiren und Berfemachen bis jum Marrifchwerben ju bechern pflegen. !

Genug zur Probe von einem Panegyricus, wie er wohl fcwerlich in irgend einer Munbart vor bem

Musbruche bes taufenbjabrigen Reiches wieber gebort werben burfte. Die baran verfdwenbete Catinitat mar indeß faum ein Salbichatten von jener folilichen Spras de, die bem Erasmus von Rotterbam bas Leben rettete, und überhaupt mehr nach bem frange fifchen, als nach bem beutschen Ibiom gemobelt. Leis ber gibt es gegen bunbert Bucher jum Rrantweinen, faum zwanzig zum Gesundlachen! Unter ben lettern behaupten bie Epifteln berobfcuren Manner für ben Deutschen (benn bie Muslander begreifen fie nur balb ober gar nicht) gewiß einen ber erften Plate. Segen ben philosophischen Argten bes Baterlantes, die bas munderthatige Budlein jedem ftubenfiechen Bopocondriften, ber ben Cornelius Repos exponiren tann, als Medicin verschreiben! Co gelang es einft einem brittifchen Asculap, blog baburch, bag er: Recipe Don Quixotte! auf ein Papierftreifchen frie Belte, ben Lieblingsgefährten feiner Jugend, ber, von finfterer Delandolie befangen, icon im Begriffe ftand, feine Gruft fich felber ju graben, mit Coid. fal und leben wieber ju verfohnen.

Das Bild Ulrichs von hutten, bes une sterblichen Rampfers für Wahrheit und Vernunft, trat vor meine Scele, boch mehr nach ben Ibealzue gen ber Phantasie, als nach Aupferstichen; und indem ich seinem einsamen Inselgrabe in ben Gewässern von Zurich seperlich eine Wallfahrt gelobte, waren bie scholaftischen Verfinsterer, welche sein Sathr bis zum Verbluten wund geißelte, mit allen ihren Bacechanalen und Sittengräueln balb vergessen. Ich fing nun in ber That an, bas Kellerlatein bes geistlichen

Ballfaffs mit weit nachsichtigerem Auge zu betrachten, weil baburch, vermittelft einer ber naturlichiten Ibeenverschwisterungen von ber Belt, meine Befanntschaft mit bem großen Deutschen, ber auf Euthers vom Schidfal vorgeschriebener Marschroute die zerftortent Bruden wieder herstellte, und die gefallten Baume wegbrannte, gleichsam war erneuert worden.

Für den Freund oder Geweihten der Biffenfcaft, Runft und Natur, Enupfen auf ben maanbrifden Krummen burch bas leben, mogen fie von ber Ca pe fadt nach Cornes, ober von Mexico nach Deting führen, felbst an die gemeinsten, unbedeutends ften und geringfügigften Begenftande, fich grofie Mahmen, Gebanten und Bilber. In ben unwirthbarften Buften und an ben obeiten Beftaben findet er menigftens Grafer, Moofe, Dufdeln und Steine, mit benen er fich einlaffen fann, und im Treiben und Gewirre ber Menschenwelt leiten ibn bie meiften Shritte an irgend etwas Alltäglichem vorüber, mos burch fein Beift, indem er etwas Ungemeines barauf bezieht oder damit vergleicht, trot bem fcwerften Drucke von rauben Zwangeverhaltniffen, bennoch immer, in freger und ungelahmter Rraft, emporhalten wird. Gin Apfel fallt vom Baume vor feine Ruge; ibm erfcheint Dewton, wie er ben Gravitationegefeten ber Simmeletorper nachgrubelt. Gin Papierbrache fleigt in die Luft; er erbliche Frant-It'ns elettrifche Berfuche, benen wir die Bligableiter verdanken. Ein Gericht Sauerkraut wird aufgetragen; er benft an bie hunderte von Geeleuten, bes nen Cood durch biefe Speife bas Leben retrete,

ober geht mit bem berühmten Entbeder unter Segel, um eine Sternwarte auf Dtabeiti ju errichten. Man bedt feiner Bohnung gegenüber ein Biegelbach um ; er bort luthers Belbenworte, vor bet enticheis benden Reife nach Borms, und die gange berrliche Epopee des Reformationswerkes wird in ibm lebens dig. Der Bufall bringt ein angefnichtes En jum Ste. ben ; er verfett fich im Gelfte in bie Cajute bes Co. lum bus, führt ihm bas Reifejournal und endet mit philosophischen Reflexionen über ben Undank fo mander Erdengotter: Eine Bans rubert fcrevend auf einem Bafferftuce bes Parts; er vernimmt bas Befdren ber machfamen Retterinn bes Capitols, und verliert fich in ber Bunbergefcichte bes furchtbaren Staatstoloffes, ber, um unaufhorlich ju machfen, gleich ben Flammen eines wuthenden Branbes, unaufhörlich gerftoren mußte. Junge Phyfiter laffen fdimmernbe Geifenblafen fliegen; feine erfte 3bee ben diesem kindischen Experimente trifft auf Monts golfiere Aroftaten; er prophezenet, ohne fich ben Rebendingen aufzuhalten, bem Luftichiffe bie bop. pelt geschwinde Bervollkommnung bes Bafferfdiffes, fationist foon in Gedanten Beobachtungeflottillen in den Regionen des Donners, und bereitet fo ben emis gen Frieden vor, für beffen golbenes Beitalter ber gutherzige Traumer St. Pierte feine Reber nicht minder eifrig fubrte, wie ber flegestruntene Aferanber fein Schwert fur bas eiferne Beitalter bes emis gen Krieges. Ein grauer Militar verfcuttet im Reuer ber Unterredung Schnupftabat auf die Befte; er ficht, mit folger Bewunderung, ben größten Belbe Matth. Berfe. 5. 25.

bern ber neueten Geschichte, einen ber ungleichsten Rampfe, von benen ber Erbboben jemahls Zeuge war, nach sieben blutigen Jahren, triumphirend embigen, ober begleitet ihn unter die Schatten von Sanfouci, wo dieser alte Kriegsgott seine Donenerkeule schmiedete; und auf ähnliche Beise biethen ihm fast alle Ocenen und Situationen, sogar des eintönigsten Alltagslebens, irgendwo ein Sätchen dar, um eine goldene Denkmunge daran zu hängen, durch beren Betrachtung er jedes Mahl zum unermitbeten Fortwandeln auf der Bahn ber ewigen Veredung von neuem beseurt und von neuem aufgerusen wird.

Dem Panegpristen bes Kirschwassers fielen, balb nach Endigung feiner begeisterten Rede, die Augen zu. Ihm zur Seite nickte, mit schon geschloffes nen Wimpern, ein feines Burgermadden von Solingen. Drey Ifraeliten, im hintergrunde des Postwagens zusammengepfercht, hatten einander zu Langen feld, wo Erfrischungen eingenommen und Pferde gewechselt wurden, das Wort gegeben, dem dristlichen Speisemeister, wo möglich, an der Zeche keinen Kreuzer zu gute kommen zu laffen, und schnarchten seit dem so fürchterlich,

Als lag' es ihnen ob, die Todten aufguscharchen.. 📆

Mur mein Seitenmann, ein Collnischer Stubent, von einnehmender Gesichtsbildung und manierlichem Befen, hielt sich wader. Bon der schlafenden Schone bezaubert, schienen seine Blide Funten zu sprüben, so oft sie auf ihrem freundlichen Untlige rubeten. Bulett ward ibm ber Drang bes gepreften Gefühls zu machtig, und nun brach er in biefe Worte gegen mich aus : "Ceben Gie bod, wie friedlich bas bolde Madden ichlaft, indef der hochwurdige Berr fich mit bofen Erscheinungen berum zu qualen scheint! Ein mahres Engelbild, bas, neben biefem aufgefcwollenen Pufterid, mit nicht anders vortommt, wie bas garte, ichneemeiße Dapenglochen in tet Rabe ber plumpen blutrothen Paonie! Ein turges Gefproch war hinreichend, mich volltommen zu überzeugen, baß es biefer jungen Perfon eben fo menig an Berftand und Sittfamteit, als an Reit und artigfeit gebreche. Und, o! biefer Ochlummer ber Unfould, fleibet er fie nicht gang jum Entgliden?" Der junge Menfc lobte mit Barme, und ich batte meiner Ceits ein Feuerlander ober ein Tunguse fenn muffen, um bas Brave nicht auszurufen, welches bem auten Gefdmade, er offenbare fic, woran und morin er auch nur immer wolle, jedesmahl zufommt: Denn bas wirklich reigende Gefcopf, gerade im Auf-Enofpen der Jugendbluthe, wurde felbst in Cirkaffien und Georgien feiner Babl feine Ochanbe gemacht haben. Bir munichten indef ber ichlummernden Souti rofenfarbene Traumbilder und fprachen von anderen Dingen. Alles, mas der Jüngling im Laufe der Unterbaltung, über miffenschaftliche Daterien, vorbrachte, zeugte von einer mehr als gewöhnlichen Beiffescultur, und befonbere von einer gang entichiedenen Berachtung bes berkomlichen Ochlendrians. Babrlich ein mertwurdiges Beiden bet Beit, in Erwagung ber boben Odule, wo er fein Ctudienwesen treiben

mußte ! Doch mochten Privatfleiß und Gelbfiprufen, bem Anbau und ber Entwickelung feiner Anlagen unftreitig mit befferem Blude ju Gulfe getommen fenn, als bas gebankenlofe Nachschreiben und Demoriren von Collegienheften aus ben Beiten ber Berren Dagifter Ortuinus, Pfefferkorn und Conforten. Unmöglich hatte ber feurige Mufenfculer fich fonft mit fo ausgezeichneter Gachtenntniß jum Berfech. ter bes physiokratischen Systems aufwerfen, eine fo Bece Oprace über bie Bebrechen ber beutschen Reichsverfaffung führen, ober ben Ochonheiten ber Uthalia von Racine eben fo enthusiastifch bulbigen tonnen, wie ben Coonheiten bes Dabdens von Golingen. Bie traurig! daß an biefem harmonisch gestimmten Claviere fich boch julegt eine Safte fand, welche nicht ansprach. Doch ohne Metapher! 3ch ließ mich burch Die Berfuchung binreifen , ben gewiß gut organifirten Ropf bes talentvollen Studenten, über ben großen Urtikel ber evangelischen Zoleranz zu prüfen; und nahm baber bie Parthie nach einer kunftlich berbengezwängten Anspielung auf ben geraberten Ca-Ias, im Mahmen ber beiligen Bernunft, ibm einige ben wichtigen Wegenstand betreffenbe Fragen binguwerfen : "Bie aber in aller Belt fann es benn fom= men," bob ich an , "bag ber Magistrat von Colin fich bem icon feit langer Beit nachgesuchten Baue einer protestantifden Rirde immer noch fo unerbitte lich widerfett? Sind benn bie in Colln angefiebelten Protestanten etwa zuchtlose Bürger, die ben Gefegen Sohn fpreden, wie zigeunerntes Raubgefindel ? Besteht ihr Sauflein, im Gegentheile, nicht aus ben

geschickteften Professionisten und betriebsamften Rabritanten, welche bie frepe Reichsstadt Colln aufjumeifen hat ? Durfen boch Buftfpringer , Runftreiter und Gautler in Colin für eigene Rechnung, jur Beluftigung bes Dublicums, Amphitheater und Buben zusammenflicken, warum nicht eben fo gut auch bie Protestanten für ihre eigene Rechnung eine Rirche jur Ehre Gottes? Warum gerath ein hochweiser Genat, fo oft er bisher über biefen Rirchenbau gur Oprache tam, immer in einen fo furchtbaren Born, bag ibm ber gefunde Menfchenverstand, wie Eu cian & Banberer bem Jupiter, jedes Dabl batte gurufen mogen : Du ergurneft bic, folglich mußt bu Unrecht baben? Barum fteben in Dresben, Berlin und anderen nahmhaften Städten Deutschlands bem Cultus ber Ratholifen die prachtigften Tempel ju Gebothe, indeg man in ber mit gottesbienftlichen Bebauben überlabenen fregen Reichsftabt Colln ihnen ein armseliges Rirchlein verweigert ?"

Die finstere Wolke, welche bie heitere und offenne Stirn bes jungen Menschen plöglich umhüllte, ließ mir nicht ben geringsten Zweifel übrig, daß der Feuerteusel der Intoleranz in ihn gefahren sep, und große Gewalt an ihm ausübe. Er nahm also sehr nastürlich mein halbes Dugend Fragen für eben so viele Handschuhe der Fehde, und völlig mit der Miene eines herausgeforderten Kitters, der sich hastig in den Harnisch wirft, gab er zur Antwort: "Ihre verznunstwidrigen Fragen fallen zwar dichter als Hagelstörner, miegen aber kaum so schwer, als eine taube Nuß! Warum der protestantische Kirchenban bis jest

immer noch nicht in Colln zu Stande fam, und auch, barauf barf ber herr fich fest verlaffen, niesmahls zu Stande kommen wird? Beil die Protestanten verruchte Reger find! Das ift alles gesagt! Ja, weil die Protestanten verruchte Reger sind! Da liegt bas ganze Geheimnis aufgebeckt!"

Diese Worte wurden so rauh ausgestoßen, daß bie Schöne von Solingen aus ben holden Träumen, die wir ihrem Schlummer gewänscht hatten, erschrocken emporsuhr. Kaum standen die sanften Tausbenaugen wieder offen, als mein Gegner, wie durch Wink und Worte höherer Machte, den polemischen Dialog gleich einem allzu schweren Blepklumpen fallen ließ, von mir nicht ferner Notiz nahm, sondern sich auf das Neue dem Zauber eines beseitgenden Eindruckes hingab. Trog dieser Ausgleichung ohne Schwertstreich reuete mich bennoch mein rascher Vorwis. Das eble und vortheilhafte Bild, welches ich von diesem Jünglinge mit mir hatte nach Sause bringen können, wurde dadurch nun zu einem widerwartigen Zerrbilde des Hahlspiegels.

Die hellen Glodenschläge ber Thurmuhren von Duffelborf klangen mir wie Musik. Der Augens blick der Befreyung war nun gekommen. Der Posts wagen hielt vor der Expedition. Der Student both mir zum Abschiede so herzlich die hand, als ob wir über nichts weiter geplaudert hatten, als über die Liebensmurdigkeiten des Madchens von Solingen. Freundlich nahm diese das Erbiethen von ihm an, sie bis vor das haus einer Base zu begleiten, bep welcher sie zu übernachten gebachte. Der geistliche Fale

ftaff warf mir noch einige lateinische Broterumen in bie Saare, und ichleppte fich bierauf nach einem nabe gelegenen Drivathaufe, bem bie großen Spiegelicheis ben der genfter ein reiches und vornehmes Unfeben gaben. Mir trug fic ber gefällige Conducteur bes Poftwagens jum Subrer nach einem Gafthofe an, ju beffen Empfehlung er fo viel Ochones und Unlocenbes vorzubringen mußte, baf ich ibm gern unb willig babin folgte. Der Mann batte feine Spibe mehr gefagt, als er vor der Babrbeit verantworten fonnte. Bollfanbig entsprach feiner Berbeigung bas freundliche Billtommenrufen ber Birthefamilie, bas finte Tummeln ber Dienstbothen, die trefflich beforgte Ruche, ber unvergiftete Reller, bie prunflofa Bequemlichkeit, und endlich ber außerft billige Contogettel, worin auch feine einzige von ben beruch= tigten Auriliarnulen ber benachbarten Generalftaaten fic batte einschwärzen burfen. Defto mehr aber mitterte Sollanbs Mabe mich in ber blenbenden Sauberfeit an, woburd biefes Saus in Frankreich fur eine Merkwurdigteit, und in Opanien fur ein Bunber geiten murbe. Gogar ju Amfterbam liege man in biefer Binficht ibm vielleicht einige Gerechtigfeit wie berfahren, ungeachtet viele nahmhafte Belt = und Bolferbeichauer teinen Unftant genommen baben, im Puncte bes Reinhaltens, vor allen Stadten Europa's, ber Stadt Umfterbam bie Palme ju ere theilen: hier treibt man bas Fegen, Ochenern, Abstauben, Bohnen und Fensterwaschen nach einem festbestimmten foftematifchen Lacte, und alle Ctubenjungfern und Sausmeifter follten baber von rechts.

wegen gehalten senn, bafelbst erst eine Art von akasbemischen Eursus zu machen, bevor sie sich unterstäns, ben, ihre Dienste ben Großen und Reichen unseres Waterlandes anzutragen. Mögen unsaubere Epniken boch immerhin die weltberühmte holländische Reinliche keit als eine lächerliche Pedanterie bespötteln, und sich baben hundert Mahl auf den weisen Diogenes und seine Zonne berufen: mas meine geringe Privatmeisnung betrifft, so babe ich diese, den Batavern anges borne Antipathie gegen alles, mas Flecken, Schmut, Erblindung und Staub heißt, niemahls anders, als mit wahrem Respect betrachten, und mitunter sogar der Regerverstümmelungen und Foltergräuel in ihren Zuckers und Gewürzinseln eine Weile darüber versgessen können.

Bas die Englander in ihrem Comfortable zusfammenfassen, war die von dem hössichen und zuvorskommenden Wirthe mir angewiesene Bohnung in der vollen Bedeutung dieses Bortes: Traulich, ansheimelnd und freundlich. Nach dem ermüdenden und unbehaglichen Kerkerleben dieses Lages, würde, selbst auf dem halb vermoderten Strohlager einer pohlnissen Dorsschenke, der Schlaf ohne Sagedorns rührendes: "Wo bist du hin?" mich besucht has ben, und nun vollends die reigende Aussicht dem "Tröster in Beschwerden" auf sanstschwellens dem Flaum zu erwarten!

Wer baben nicht wenigstens einigen Accenten bes gerechten Jubels frepen Lauf lagt, ber bust fur folche Gunbe ber Unterlaffung baturch fcwer genug, bag ibm Goragens brepfaches Erg fur und fur ben Bufen umpangert halt. Diefer Seitenblick auf halb vormeberte Strobbundel jum Ausrasten verwandelte bas an und für sich icon vortreffliche Bette nun gang und gar in ein Götterlager von Sybaris, worauf tein Rosenblatt Falten haben durfte.

Reflexion und Bergleich ung, Entbeharung und Genub: nur wonn diefe bepben Bwile, lingsgestirne, frey von den Dunften und Rebeln eie ner trugvollen Sophistik, und ben Gaist erleuchten, enthülleh wir, ohne Zauberformein, alle Mysterien ber allein wahren und allein seligmachenden Philosozphie des Lebens.

Der flinke Rellner brachte mir bie neueften Beitungen und Bochenblatter, um; wie er fich ause" brudte, bis jum Abendeffen bie lange Beile bamis abzuwehren. Es mar aber unftreitig ein fcmanenfarbener Genius bes Lichts, ber mich auf ben Einfall . brachte, anflatt über ben Ausgang politifder und literarischer Kampfe prophetisch zu entscheiden, lieber den sonnenhellen Geptemberabend ju einer Promenade in's Frene ju benugen, weil eine neue Bekannt= schaft, auf die originellfte Beife, fich baran Enupfen und hierdurch mein Runftgenuß in ber Bemablbegallerie auf ben bochften Punct gesteigert merben follte. Nicht weit vom Stadtthore traf ich auf einen moblgefleibeten Spazierganger, ber mich ben bem erften Blid durch die Ropfhaltung, melde bas Alterthum Alexander bem Großen zuschreibt, und ben dem zwens ten burch die außerorbentliche Abnlichkeit mit einem Bilbnig in Gleim's Mufentempel frappirte, bas mich burch feine feinen und genialifden Buge immer

wöhnte. Genius des Lichtreiches geboth mir, die Geseste der Schicklichkeit in den Bind zu schlagen, und nach einer flüchtigen Verbeugung, den raschen und muthigen Gang des Mannes durch die Anrede zu unterbrechen: "Verzeihen Sie meiner Indiscretion! Ich habe mich oft mit einem Porträt in Gleim's Musentempel unterhalten, dem sie vollkommen abnslich sind, und wünschte num zu erfahren, ob ich nicht in diesem Augenblicke so glücklich bin, herrn hein se in se zu begrüßen, den ich mir noch immer am Urno ober an der Liber dachte ?"

Bep dem Nahmen Gleim ging die betroffene Miene des Mannes auf ein Mahl in die anmuthigste Freundlichkeit über, und, wie auf ein gegebenes Freymaurerzeichen, kamen wir dadurch ohne philistersmäßige Thorschreiberfragen in Berührung. Es lebe die Porträtmahleren! Der Genius krönte sein Werk. Es war niemand anders, als der Fenerkopf Ge in fe, seit kurzem wieder aus den Gärten der Hesperiden siegreich, wie ein junger Herkules, und mit Goldsfrüchten beladen, heimgekehrt an den vaterländischen Rhein, nachdem unsere Journalisten ihn, laut sicher ren Notigen, in Florenz unter die Lobten und in Rom unter die Klosterbrüder versetzt hatten.

Run brangten fich Bein fe's Fragen über ben ehrwürdigen preußischen Grenabier, ber ihm in so manchem gefahrbrobenben Cabprinthe ben rettenben Faben gereicht hatte, gleich ben Wogen eines Bergestromes: "Bie geht es bem Bater Gleim? Benn praten Gie jum letten Mable ben ihm? Besucht ibn

bie Dufe noch regelmäßig immer um pier Uhr bes Morgens, oder kommt fie bisweilen auch fcon ein wenig fpater? Ochreitet er immer noch fo ruftig einber, als pb es jum Tange ginge ? Babrt er noch fort Baume ju pflangen? Ber bekommt wohl von ibm jest bie meiften Briefe ? gur welchen Ochriftfteller. ber neueften Periode fdeint er bie entschiedenfte Borliebe ju baben ? Bie ftebt es mit ber Sammlung feiner auserlesenen Schriften ? Bill er bie fapphischen Lieder der Karfcbin nicht endlich einmabl ausfliegen laffen?" Go, Ochlag auf Ochlag, forschte ber Enthusiasmus ber Freundschaft. Raum mar ich im Stande, mit meinen Untworten bem ungeftus men Frager ju folgen, meldem ben den Untlangen, Die von den Gviegelbergen und aus Gleim's Garten bermebten, bas Berg ju entbrennen ichien. Es waren Melodien aus den goldenen Tagen bes Junglingsalters, und heinfe's, von Ratur nichts weniger, als entgegenkommendes Befen, wurde bas burd jufebends vertraulicher und offener. Bom Sarggebirge manbte fich die Unterredung nun gegen bie : Alben, und ich folgte mit bober Bewunderung bem abenteuerlichen Ritterjuge bes Rubnen über biefe. furchtbaren Bollwerte, nach bem beiligen Canbe ber Runft, den er, zwar nur leicht mit Golde, aber besto fcwerer ausgeruftet mit Korpertraft, Gelbitvertrauen, Bebarrlichkeit und Genie, muthig unternabm und glangend vollführte. Ochon ber Umftanb allein, daß Beinfe bas Italienische wie ein geborner Toscaner fprach, wog tie gange fargliche Gumme bes fleinen Reifeschapes auf. Bennabe burch bie

Bank verfahren in Italien bie prellenben Gaftwirthe mit bem reifenben Bandsmanne bey weitem fauber-Ircher, als mit bem reifenben Auslander, ber von ben Ufern bes Do bis jur Meerenge von Deffin a immer Zag aus Zag ein fo morberlich von diefen Corfaren gezwickt und gefdunden wirb. In alle Baftbofe führte fich Beinfe mit bem beften Erfolge, als Mabler von Floreng, ein, weil niemable an ibm Die Oprache jur Verratherinn werben tonnte. Er Fampfte fich burch Ungemach und Entbehrungen aller Urt. Ben bem Bafferfruge trant er Rektar an ben Tafeln ber Olympier, ober traumte von ibealifchen Leben , Danaen, Pfpchen und Beben. Die Marmorbilder des Baticans und Raphaels Gemablbe, benen er juftrebte, ließen ihm nie Beit genug übrig, fich megen verdorbener Maccaroni ober mangiger Matragen murrend beraus ju laffen, und niemable bat mobl ein romifcher Eriumphator auf feiner folgen Quabriga fich ben Gottern an Geligkeit naber gefühlt, als Bein felauf feinen gert iffenen Ochubfohlen, inbem er ben tretten Reifetornifter von Rabicofani nach Biterbo trug. 3m gangen Laufe biefer bent: wurdigen Fuffreife verlor Beinfe nie bie beilige Freundespflicht aus ben Mugen, bem Bater Bleim beffen gartliche Beforgtheit um ibn er aus bundertfaltigen Proben fannte, von feinen Studien und Schickfaten regelmäßig Bericht abzustatten.

Diese Briefe, burch beren Mittheilung mir Gleim, ber noch nie fein literarifches Pfund aus Eigensinn vergrub, ein Gotterfest bereitete, burfen fich bem vortrefflichften an die Seite ftellen, mas,

in ber langen Periode zwischen Plinius und Binstellmann, über Italiens Ratur- und Kunstwunder vom ersten Range geschrieben wurde, und, meisner Überzeugung nach, laffen sie an tiefem Originals gepräge und körniger Gediegenheit fast alles weit hinster sich zurück, was Bein se bisher einzeln brucken ließ oder in Zeitschriften umberstreute.

Da er in ber Bereinfachung feiner Lebensbeburfs niffe mit bem Philosophen von Ginove wetteiferte, und von den fogenannten Sauptnothwendigkeiten, beren Entbebrung nervenichmache ober bypochonbrifche Standespersonen auf Reisen gur Bergweiflung bringen wurde, ichlechterdings gar nichts vermißte, fo konnte die Gorge für den folgenden Sag ibm felten etwas anhaben. Dubfeligkeiten und Strapagen, bie ben Menichen von gewöhnlichem Ochlage übelgelaunt, niedergeschlagen und muthlos machen, wurden ibm bas leichtefte Griel burd Enthuffasmus und Frenheit. In der That hat wohl niemahls ein burch Genie ause gezeichneter Fremdling vor unferm Beinfe unter Staliens himmel als ein freperer Sterblicher geathmet. Geine gange Begleitung und fein ganges Gefole ge war Er. Druckenden Bewirthungs-Berbindlichkeiten gegen gute Bekannte, Die nicht felten auf die magerfte Mablzeit einen Werth legen, als batten fie ben geladenen Fremden baburch vom Sungertobe gerettet, ging er, feiner zwanglofen Tagebordnung zu Liebe, immer forgfältig aus bem Bege. Die Untikentrobler unb Antikenfabrikanten wurden durch ihn um keinen Bajoc reicher, weil er bie Bafen ber Meuromer von ben Bafen ber Altgriechen, ben ehrwurdigen Grun-

fran auf ben echten Raifermungen von der mobernen Glafur auf ben unechten, die Dufcheltameen aus ben Beiten bes Ronigs benber Gicilien, von ben Onpra tameen aus ben Reiten bes Perifles, und florentinis fce Blaspaften von alexanbrinifden Giegelcatniolen, trop einem Reifenftein ju unterfcheiben mußte. Cogar in Rom und Reavel gelang es feinem lobnbedienten , fich ihm durch Bindbeutelepen auszuschma-Ben, ba boch vom brittifden Parlamentsgliebe bis jum frangofifchen Mufterfartenreiter in großen Stadten jeder neue Untommling fich taum fo frube nach Erant und Oveife, als nach einem folden in ber Erfahrungeregel fcon am britten ober vierten Zage mehr als überläftigen Befellen umzuthun pflegt. Mit Bulfe bes guten Plans von Rom; ben Beinfe fogleich nach feiner Einmanderung burd bie Porta del Popolo, auf bem fpanifchen Plate, ber ibm, feiner poetischen Erwartung volltommen jumiber, im gangen Bortverftande mehr fpanifch als romifc verfam, einkaufte, mard es ibm ein Leichtes, in turgem bie fammtlichen Quartiere ber alten Beltbeberricherinn auswendig ju miffen, und fich ohne zeitverberbliches Bin und Berfragen ju erientiren. Dahm er bod nicht einmahl Begweifer, wenn es bie Eroberung ber gefahrlichsten Alpenpaffe galt. Go rettete ber immer nur auf fich felbft vertrauende Bagehals in den Gletfchermuften ber gurta, wo er einer Gemfenbeerbe nachge- -Elettert mar, fein Leben, bart am Rande des Lodes, einzig und allein burch nie ermangelnbe phyfifche Ctare te. Auf ben einfamen Wanberungen burch bie erhobenen Erummer ber fieben Bugel, unter ben Corbergangen ber Billa Me dicis, und an ben bichterischen Ufern ber heitetn Bafferspiegel von Alban o und Nemi, entwickelten sich in üppiger Fulle die Reime zu einem Berke, wovon bas vollfandige Manuscript vor kurzem an eine Verlagshandlung abging, die, leider! faßt immer graugelbes Papier mit stumpfen Lettern bedruckt. Ein schon geschriebenes Buch müßte, meines Erachtens, immer auch ein schon gebrucktes Buch senne. In der Themse verstehen sie das Ding besser, und welcher Buchhändler wurde dort nicht erröthen, irgend ein Erzeugnis echter Genialität ohne den gewähltesten topographischen Schmuck in die Sande des Publicums zu liefern!

Beinfe taufte bas Lieblingskind feiner Beiftebe Fraft Arbinghello. Die berrlichen aus biefer artiftifc romantifden Dichtung entlehnten Fragmente, wodurch bas alternde beutiche Mufeum fich une langit wenigstens um ein volles Luftrum wieber verjungte , berechtigen uns, ber Erfcheinung bes Gangen mit gespannter Erwartung entgegenzuseben. Sein fe gilt bekanntlich für einen ber grundlichften und fcharfe finnigsten Theoretiter ber Dufit, und auch in biefer Sinficht ließ er ben Aufenthalt in ben großen Stabten Italiens feineswegs unbenutt, fonbern brachte mit dem brennenbsten Gifer auch Materialien ju einer mufitalifd : romantifden Dichtung jufammen, bie er bem Arbingbello gum Geitenftuet bestimmt. Das ericopfenbite Ctubium widmete fein unermuteter Bleiß ben altern Beroen des Rirdenftyle. Beniger bekannt ift es aber vielleicht, baß er als ein furcht= barer Lactifer auf bem Ochachbret von jebem anerkannt wird, ber Gelegenheit hatte, sich in bergleichen Bweykampfe mit ihm einzulaffen. Tiefer als Philis dor und Stamma foll er sich in ben Syntar bes kopfbrechenden Ehrenspiels eingegrübelt und ihn mit mancher neuen Regel bereichert haben. Bas er barsüber aphoristisch auf bas Papier warf, wird zu seisener Beit ebenfalls organisch verbunden, und auf ähnsliche Beise, wie ber große Kunstreis von Ideen, Beobachtungen, Unsichten und Paradorien aus dem Gebiethe der Urchitektur, Sculptur, Mahleren und Must, in einen afthetischen Rahmen gefast werben.

Uber unsern Sauptern hatte bereits lange bie goldene Le per gefunkelt, als wir am Eingange bes Galthofes so von einander schieden, als hatten wir schon mehr als ein Mahl auf gefahrvollen Banderuns gen Erquickung aus bemselben Becher getrunken oder in derselben Kammer die Beschwerben eines heißen Sommertages verschlafen. Seinse, der Mutor. Im Durchschnitte gingen wohl in jeder Ara der Literatur und Kunst erfreulichere Resultate daraus hervor, ihre Matadore in Büchern und Bildwerken anzustaunen, als in Sauser und auf Promenaden.

Mur allzu häufig fetten bloß gelehrte Bekanntsichaften mich ichon in todtliche Verlegenheit ober versursachten mir bittere lange Beile; aber fo oft ich eis nen wahren Menschen antraf, sproften selbst zwieschen bem burren Beidekraute winterlicher Steppen, Blumen reiner Lebenswonne für mich auf.

Die Gafte ber Birthstafel waren bis auf einige Erinkluftige, bie an ben Sarock-Rarten, womit fie

anfanglich fpielten, julest ihre Sabatspfeifen angunbeten, icon von bannen gezogen, und ich hatte bas Racheffen. Defte beffer! 3ch tonnte nun ben Betrache tungen über bie neue Befanntichaft, woburch mandes Lieblingsbild aus ben poetischen Traumen meiner Schuljahre neues Leben betam, um fo freger und ungeftorter nachbangen. Dit fowarmerifdem Entguden verschlang ich damahls Heinfens Aufsage in Bies lands Mercur und Jacobi's Bris. 36m mar ich, nachft De ein barb, allein ben Gifer foulbig, womit ich nun Stalienisch lernte, um bie von ihm fo both ges fegerten Beroen, Saffo, Arioft und Petrarca recht balb in ber Urfprache ju lefen. Das glangenb colorirte Gemablbe vom Leben und Leiben bes großen Lorquato Lasso sette meine Einbildungsfraft bermaßen in Gluth, bag ich, trot ber Gefahr, im Ertappungsfall, burd meinen gramliden und vietiftis fchen Orbil von Stubenpraceptor bafür ju brentagiget Gefangenicaft veurtheilt ju werben, eines Abends, nach ber Bethftunde, burd bas Renfter berab, mich noch in den Garten fahl, um unter ben boben Rue ftern bes Poetenganges mit ben bren fconen Ceonos ren Befprache ju halten, und in ben parabiefifchen Befilden um Corrento ju phantafiren. Auch Raphael ben Mabler machte mir in biefer Lebensperiobe, mo ich nur noch von Raphael bem Erzengel fatechifis ren und predigen gebort batte, Beinfe querft betannt und wichtig, burch feine Berglieberung ber Ochonheiten eines Sauptgemabldes von dem gottlie den Meifter in ber Duffeldorfer Gallerie. Zwifden biefem Runftwerf und mir, lag, nach gebnjabriger Ratt. Berfe. 5. 90.

Schnfucht nun ploticie, als hatten alle Zauberruthent bes Morgenlandes in gleichem Tempo ben gleichen Fleck getroffen, nur noch die kurze Zeitspanne wenie ger Nachtstunden, welche noch dazu, was kein echter Zögling Spicurs unbeachtet laffen darf, dem sanftessten Schlummer auf dem schon belobten Sibaritischen Lager angehören sollten. Dem Nahmen Raphael schmiegen die Begriffe von Groß, Erhaben, Schon und Wahr sich eben so naturlich an, wie dem Nahmen Klopstock. Mein ganzes Wesen ward von heiligen Schauern schon ben dem Bloßen Gedansken ergriffen: Morgen wirst du ein Bild von Rasphael sehen!

Um folgenden Lage trat Beinfe fur; nach Sonnengufgang icon vor mein Bette, mit der freubigen Bothichaft, bag er bem Galleriedirector in's Umt greifen, und feinen Plat ben mir als Cicerone vertreten wolle. Einer geabnten Bitte freundlich guvorkommen, ift ein Sauptcharakterzug ber Sumani= tat. Diefe mir bodwillfommene Dienftleiftung, woju Beinfe von fregen Studen fich antrug, mar gerade bas, marum ich Abends guvor nur aus Discretion die Bitte nicht magen mochte. Er feste mit ngiver Unfpruchlofigfeit bingu: " Benn Gleim und Jacobi andere barin Recht haben, bag in Rom und Rloren; vielleicht mitunter ein befruchtendes Blumenstäubchen von Runftenneren mir anflog, fo wird es Ihnen wenigstens in biefent Betrachte nicht unlieb fenn, bie Capitalftude unferer Ochastammer mit mir, ber folder Zugenweibe nun und nimmermehr überbruffig werben fann, recht nach Bergens-

munich ju durchmuftern. Mur bas muß ich mir ausbedingen, Ihnen den Genug bes Beften, mas mir befigen, pour la bonne bouche auffparen ju burfen." Bier tam ber Englander mir in den Ginn, ber, nach einem brenighrigen Aufenthalte ju Rom, feiner marmen Runftidmarmeren ungeachtet, Ranbaels Berklarung nur erst wenige Lage vor seiner Abreise seben wollte, um ben Gindrud, welchen er fich von biefem erhabenen Meifterwerke verhieß, fo tief und ungefcwacht als moglich mit in bie Beimath ju bringen. In Rudfict meiner befolgte Beinfe, abgefeben vom Untericiede ber Beitraume, vollig bie nabmliche Methode mit Raphaels Johannes in ber Bufte, ben er in den Befdreibungen einiger Bemablde ber Duffelborfer Gallerie, welche Bielands Gotterbothe vor etwa gebn Jahren uns brachte, eben fo treu und lebendig auf Danier conir. te, wie ber geschicktefte Runftler mit garben auf Leis newand. Aus Diefen trefflichen Charakteriftiken fcmebte noch manche mabrhaft poetische Gotterphrase mir im Bedachtnig, und gewiß borte mein Begleiter die lebbaft ausgesprocenen und am rechten Ort angebrachten Reminiscenzen mit einigem Boblgefallen. Er blieb feinem weifen Plane getreu, und ließ wenigstens brev Stunden lang mich bas Bedeutenbfte ber berühmten Bemablbefammlung burdmachen, bevor von ibren zwen glanzenbsten Bierben bie Rebe mar. 3ch meine Buido's himmelanichwebende Madonna und Raphaels gottlichen Jungling am Bache ber Bufte. Der Gindruck, welchen biefe Ochopfungen einer aus Bott felbst gebornen Phantafie in jedes bafur em:

pfangliche Gemuth mit übernaturlicher Rraft nothwendig pragen muffen, murbe von meinem Rubrer fo genialifc und hinreifend wiedergegeben, daß feine andere geber, am allerwenigsten aber bie meinige, fich wohl fo leicht wieber an einen abnlichen Berfuch wagen wird. Rur eins will ich nicht unerwähnt laffen. Rach einer allbekannten Erfahrung wirkt in Raphaels meiften Bilbern ber Bauber nicht wie beftige Ochlage ber Electricitat, fonbern wie fanfte Berub. rungen bes Dagnetismus. Siervon tann ber alteften Erfahrung auch die neuefte jum Belege bienen. Bei n= fe postirte mich mit ben Borten : "Mun bethen Gie an!" vor ben Johannes, und feste fich hierauf gum ruhigen Beobachten auf eine Kensterbant. Alles ift Harmonie an diesem Gemählbe! erklang es zwar laut in meinem Innern, aber ber Gefammteindrud bes Bangen erwarmte mich in ben erften Momenten bes Unichauens ben weitem weniger, als manche ber gro-Ben Compositionen vom gewaltigen Rubens, weldem bekanntlich gegen viertaufend Gemablbe jugefdrieben werben. Aber je langer mein Auge barauf rubte, je mehr neue Ochonbeiten gingen ihm auf. Co werden, ben unverwandtem Sinftarren, am Nachthimmel aus zwanzig Sternen zulest bunbert Sterne. Balb fogen meine Blide mit glubenber Liebe fich ein, und nur mit Comery riffen fie von bem erhabenen Bunberbilde fich wieder los. In der That hatte fein Gemablbe ber Gallerie mich fo lange vor fich bingebannt, wie biefe Simmelsgestalt in ber Ginobe, in welcher, wie im Torfo bes Berkules, Rraft in Rube, nicht Abspannung in Eragbeit porberricht. Dafür aber

ift mir auch eine Copie davon in der Seele geblieben, treu und flar, wie des Mondes Bild auf ruhigem Bafferspiegel, indest die Erinnerung mir ichon jest Schaltens berühmte Lampenjungfrauen und Densners microscopische Rungelgesichter mit verdammerns dem Colorit und in schwankenden Umriffen zeigt.

Eigentlich mußte biefer Johannes in einer befonbern kleinen Rotunde, mit von oben einfallender Erleuchtung aufgestellt werben: benn er buldet nichts neben sich.

In teinem feiner Berte foll Raphael einen bobern Grab ber Bollendung im Colorit erreicht has ben, als in biefem. Bare bas völlig aufer Zweifel, so durfte Duffeldorf zu bes Meisterwerts Besite sich zwiefach Glud munschen.

Als Raphaels feurigster und berebtester Aposstel, weidete sich Seinse mit sichtbarem Wohlgefallen an den unverhohlenen Ausbrüchen meines Enthussiasmus, und sprach, indem er mir kräftig die Hande drückte: "Nur Geduld! Bielleicht kann es auch Ihonen dereinst noch so gut werden, vor der Schule von Athen, oder der Transsiguration, eben so fromm einen Rosenkranz abzuthun, wie vor diesem Johannes. Das würde mich berzlich freuen, und wir müßten uns dann auf jede Weise noch einmahl sprechen." Ehe wir die Gallerie verließen, schrieb mein trefflicher Begleister zum Gedächtnist dieses unvergestichen Bormittags mir folgende Zeilen in die Schreibtafel: "Den Mann zu täuschen und zu entzücken, der die vollkommene Natur kennt, ist unstreitig die höchste Kunst."

Mir erklang in majeftatifchen Donnergccorben Din bars berrlicher Chor:

"Enauepoi ví de vis; vi d'ouvis; Enias dvap avSpanoi. Adi dvav vezva Lios dovos édon Aaunpov énesí perpyos avdpav, Kai meidizos alav,

Пибар. ПоЭ. Н.

Rinder von heute find wir. Mas ift Jemand ? Was Niemand ?

Der Traum eines Schattens find Menfchen. Doch menn bie Runft ,

Die Gott gegeben, erscheint, Dann wird dem Menschen leuchtender Glang, Und frobliches Leben.

Nachmittags machten wir einen Gpatiergang, beffen Biel bas einzige Trappistenklofter mar, weldes Deutschland von biefer barbarifden Regel aufjuweisen bat. Bir wurden feiner ber armen, bem tollften ganatismus geopferten Gelbitpeiniger anfichtig, von benen bie meiften gewiß mehr als einmabl das Andenken des vermonchten Wüftlings, Rance, fon mit Flüchen beluben, trugen auch barnach eben fein lebhaftes Berlangen, fondern begnügten uns damit, einen melancholischen Blid auf ihre felbstgegra= benen und immer offenen Gruftboblen ju merfen. Der pon biefem Dactftuce vollig untrennbaren ernften Stimmung feste mein genuß : und lebensfrober Befabrte baburd ichleunig ein Biel, bag er anfing über bie verzweifelten Befichter ju commentiren, welche, ben folder Schanggraberen, Alcibiabes und Ariftipp bodftmabrideinlich murden gefdnitten baben. Er meinte

fogar, daß man weit beffer baben wegtomme, eines Afpafia die Riffen bes Rubebettes in Ordnung gu rucken, als auf diefe lugubre Manier für fein lettes Untertommen Sand an den Ovaten zu legen.

Auf biefer Promenabe mar auch von ben aus bem Gatpricon Detrons überfesten Begebenbeiten bes Encolp die Rebe. Sein fe theilte mir die Entftebungegeschichte bes berüchtigten Buches offenbergig mit, und aus biefer fann ber fonnentlare Beweis geführt werben, bag bie argerlichen Randgloffen, als bas Manufcript ibm icon aus ben Banben gefpielt mar, von einer unbefugten Reber erft nachgetragen wurden. Auch gegen Bleim bat er fich bieruber voll' fommen befriedigend erflart, und es wird feinem kunftigen Biographen wenig ober gar teine Mube toften, biefen Roftfleden von ber glangenben Rus ftung bes maderen Streiters meg ju polieren. Auch in den Bedichten, im Beschmacke bes Brecourt, wovon Meufels Gelehrtenlericon ibn als muthmaglichen Mitverfaffer nennt, rührt eben fo wenig auch nur eine Beile von ibm ber, ale in Boltais re's Pucelle. Ubrigens bat er fich wenig barum befummert, in welcher literarifden Spinnftube man biefe grundlofe Rlatideren zuerft ausbedte.

Noch war es ganz Bein fens Bet, baß ber an köftlicher Ausbeute icon fo überschwenglich reiche Tag noch durch ein frohliches Gastmabl gekrönt wurde, das durch des edlen Birthes Urbanität und Attiscismus in Manieren und Rede, und besonders durch das daben kräftig vorwaltende herrscherspitem des Geistes über die Materie mit Jug und Recht für ein

ect platonifches gelten Connte. Beinfe pflegt, wie nad und nad aus mehreren Bugen beutlich bervorging, fo oft er Freunden und Bekannten irgend eine Ocene ber Uberrafdung ober bes Bergnugens bereis tet, fast niemable ben Borbang mit raufdender Dufit aufzugieben. Ohne fich alfo barüber beraus ju laffen, mobin bie Odritte gerichtet, ober an meldem Tifche mir ber Abendmablzeit froh werben follten, ging er, bicht vor ber Stadt, mit mir in einen reigenden Garten ein. "Das ift Rouffe au's Elyfium ben Clarens!" rief ich aus, nachdem wir einen Theil der mirklich iconen Unlagen burdidritten batten. "Rur eine blubende Dichterphantafie fonnte bie Parthien fo idealifc anordnen und fo barmonifc verbinden !" "Gie find auf der mahren Gpur," verfette mein Begleiter, "ber Mann, welcher bier fein Befen fo foon und ordentlich treibt, ift in ber That ein febr großer Dichter, ungeachtet er fich gar nicht mit Bersemachen abgibt. Wie find in Dempelfort. Gein Besiter fdrieb ben Boldemar. Jest miffen Gie für das Erste genug, und nun wollen wir seben, wo ber Freund fich verftect bat!" Raum maren biefe Borte gesprochen, als ein Mann von hoher und ebler Geftalt und entgegen tam, auf beffen beiterer und offener Stien ber erhabene Stoly ber Tugend in feiner gottlichften Burde thronte. Es war Jacobi ber Beltweise, ober auch, Jacobi ber Dichter, wie man will: denn feine Domanen liegen halb in poetischen und halb in philosophischen Propinzen. Mur ein Befen ober Bubner tonnte ben Dichtertitel ihm barum abzuftreiten magen, weil er fein Gplbene

gabler war, ober fich niemable auf ber Rabrte bes Reimes außer Uthem tummelte. Sober poetischer Benius wehet im Allwill und im Woldemar. Ja cobi's Geiftesverwandschaft mit Goethe, sobald man fic nahmlich diefen Proteus bier bloß als ben Darfteller Werthers benft, leuchtet fonnenbell baraus bervor. Dod wozu wieberhohlen, was bem Unterften ber afthetischen Ochonfarber in unseren fritischen Eruge und Oduginftituten, ohne frembes Bindeuten, eben fo wenig verborgen blieb, als bem berlinischen Phis losophen für die Belt, ober dem hallischen Upologeten bes Gofrates. Coon burch feine bloge Perfonlichkeit muß Jacobi bem ausgemachteften Frembling in Deutschlands Literatur und Oprache, ber im Eusculum von Dempelfort als Gaftfreund aufgenome men wird, noch vor bem Dieberfigen bas Berg abgewinnen. Man tann Jacobi's Gefichtsbilbung mit eben bem Recht als eine Geltenheit in ber Physiognomit auszeichnen, womit er feinen 20 olbemar eine Geltenbeit in ber Maturgefchichte nennt.

Burben folde vorglangende Physiognomien auch ftets von Geelen belebt, weber an Abel noch Anmuth ihnen untergeordnet, bann hatte man bes großen Sallers bekannten Bers;

In einem foonen Beib wohnt eine foone Seele,

schwerlich in Stammbüchern burch hamische Ranbnoten jemahls entweiht angetroffen, und Lichtenberg mare gewiß einer ber Erften gewesen, bes gua ten La vaters Triumph burch unverwelkliche Kranzo zu verherzlichen. Ruftig wandelt Jacobi, mit ber Starte bes pythischen Gottes, ben Weg zur Unsterblichkeit, und voll goldener Pfeile raffelt ihm ber Rocher. Dente ich mir ihn um zehn Olympiaden alter,
so stellt er ein treffendes Urbild von Wieland's Alfonso dar, in bem schonen Momente, wo ber berrliche Greis huon und Amanda, gerettet vom schauderhaftesten Abgrunde der Verzweiflung, an Vaterhanden in sein entzückendes Eben einführt.

Einst rann burch Pempelforts traute Schatsten auch die Aganippe, woraus Jacobi's Bruber, Georg, ber von den Grazien jede Miene belauscht bat, sich zu den gehaltvollsten und gelungensten seiner Lieder begeisterte. Sier wurde der Lobgesang auf die Rose gedichtet. Burdiger hat, nach meinem Gefühl, die Sprache der Musen, von Anakreon bis auf Gleim, noch in keinem Zeitalter und in keiner Zunge diese Götterblume gepriesen. Möge dafür dem lieblichen Sänger in ihre heitere Farbe sich alles kleisden, was fern und nabe, bis zum Rande des Lebens, ihn umgibt, und selbst noch eines ihrer Blättchen, als glückliche Borbedeutung, in den schwarzen Kahn sallen, der ihn über den Styr führt!

2:

Bürich, Muguft 1787,

Ein frifcher Norbostwind begunstigte bie Uberfahrt von Lindau nach Rorfchach, wo man ungefähr bie größte Breite bes Boben se es berechnen kann. Rorfchachs weit hingedehnte Leinwandbleischen gewähren bem Fremben ein Gemählbe bes Wohlssandes und ber Industrie, bas um so erfreulicher und heiterer hervorscheinen muß, ba ber blübenbe Ort von einem geiftlichen Krummstabe regiert wird, und alfo, ju seinem Beil, bas alte Sprichwort völlig zu Schanden macht, in welchem bes Krummstocks Regiment als ber Faulbeit Element verlaftert wirb.

Der Thurgau, wovon ich einen betrachtlichen Theil burchzog , beißt nun in meiner Privatgeographie ber Thurgarten: benn als ein blübender und fruchtschwangerer Garten funbigt fic biefer gefegnete Lanbftrich bem erften Überblicke bes Reifenden an. Eine fo ftrenge Benutung bes Bodens burch Pflugfcar, Karft und Spaten, ben ber ergiebigiten Reiche thumsfulle ber Ratur, fand ich bisber nur im Burtembergischen und in ber Pfalz am Rhein. Die Bohnbaufer fteben ifolirt in ben lachenden Umgebungen ihrer Garten und Felder, gleich ben Bauergutern ber fruchtbaren Darfchgegenben Bolftein s. Dochte boch Klopft och auf bem Rirchhofe gu Rommisborn, als bem Stanborte, wo ber Blick bas Bafe ferbeden des Rheinstromes am herrschendften umfaßt, unter wolkenlosem Frühlingshimmel ein abntiches Da= turfest gefenert baben, wie auf ber malbigen Salbe infel am Bafferbecken ber Limmat! Gemiß murbe bann auch ben Bobenfee bie Glorie verklaren, welche feit jenem berrlichen : Ochon ift Mutter Natur! um ben Burcherfee fo hellglangend aufging, bag bie fernen Ruften bes Mordmeeres bavon angestrablt murben.

Das veröbete Conftang hielt mich nur feiner gefdichtlichen Mertwurdigfeit wegen einige Stunden

feft. Es ift mir unmbglich, in einer Stabt mein Saupt froblich nieder ju legen, wo in allen Strafen Gras wachst, und wo bie Babl ber Monde, Priefter und Bettler, die Bahl ber Fabrifanten, Runftler und Sandwerker überfteigt. Die fleine Colonie von ausgewanderten Genfern , bie fich vor turgem in Conftang anfiebelte, wird hochft mabricheinlich bes Dobels brutaler Sanatismus, ber biefe Reger mit beiligem Ochauer verabicheuet, bald wieder von bonnen treiben. Birflich tam es zwifden Conftanger Lazaronis und Benfer Uhrmachergefellen icon ju mehreren blutigen Ocharmugeln. Bon allen Geiten fturmen Beeintrachtigungen und Rederegen jeder Art auf bie Republikaner ein. Gest fich bisweilen auch ein Mietheberr über ben Religionsunterfchieb meg, und fucht fic ben neuen Sausgenoffen burd Artigfeit ober Kriecheren gefällig ju machen, fo gefchiebt foldes blog aus feiler und niedriger Sabfuct, und ber Damon ber Intolerang wird ben ber nachften Belegenheit bafür binter bem Ruden boppelt entschabiget. Ein ichmutiger und abgeriffener gungerer, ber fic als ben Oberften ber Cobnbebienten biefiger Stadt anfundigte, erboth fich mit einer Grimaffe von Devotion, die mir bas Blut in's Geficht jagte, mich nach bem Plate ju führen, wo Johann Bug gur Ehre Gottes babe ben Feuertod erleiben muffen. Mur er allein tonne ben Bled, wo ber Scheiterhaufen errichtet worden fen, gang genau bestimmen, ben alle feine Cameraden immer entweber gu weit rechts ober ju weit links liegen ließen. 3ch fcaffte mir ben jubringlichen Gefellen auf ber Stelle baburch vom Salfe,

daß ich mich fur einen Abkömmling jenes großen und weltberühmten Dartin Luther ausgab, von welschem, wie er mohl wiffen wurde, der geopferte Bahre beitsbeld noch fur; vor feinem Lobe prophezente:

Rach hundert Jahren tommt ein Soman, Den man wird muffen leben lan.

Das Local ber Grauelscene foll wirklich noch auf une gefahr zwanzig Schritte zu beitimmen fenn, und schon feit vielen Jahren ben Tafeln ber Domherren bie schmackhaftesten Schminkebohnen liefern.

Der Hauptertrag meines kurgen Verweilens in Conftanz war die Bekanntschaft mit dem Professor Pizenberger, welchen Meiners in dem Professor Pizenberger, welchen Meiners in den Schweis herbriefen mit aller seinem geräuschlosen Verbienste gebührenden Auszeichnung nennt. Dieser hellbenkende und vorurtheilsfrepe Mann hat gewiß auf dem kleis nen Ucker, dessen Bearbeitung das Geschick ihm ans wies, der Samenkörner schon in Menge gestreut, die nun auf größeren Feldern hundertfältige Frucht bringen. Still, aber sicher, wie der Mond auf des Oceans Fluth und Ebbe, wirkt er auf bas Denken und Handeln der ihm zu Füßen sigenden Schiller. Aber er darf seine Fackel nicht leuchten lassen auf offennem Markte, oder von den Dächern predigen, wie der Gott im Busen es ihm gebiethet.

Bon Conft an ging ich zu Baffer nach Och affebaufen. Beil fcmarze Gewitterwolfen fich zusammenzogen und plogliche Binbftoge bie Bogen in Auferubr brachten, legten bie wettertundigen Schiffer ben Ermatingen an, wo der patriarchalische Johan

nes Lobler vormabls, nicht als feiler und leichte fertiger Miethling, sondern als ein getreuer und frommer Knecht im Beinberge Gottes arbeitete. Sier mas ren die Stunden seiner Muße ber, freylich etwas hart gemahlten, aber doch mit fraftigem Pinsel ause geführten Copie ber vier großen Gemählbe Thomes ons gewidmet. Wir sießen und ben willtommenen Muhepunct in einem reinlichen und bequemen Birthspause, deffen reigende Lage freundlich einlud, um so lieber gefallen, da ber aus Const anz mitgenommene Mundvorrath durch allzu reichliche Vertheilung unter sogenannte blinde Passagiere schon längst erschöpft war, und stießen erst mit dem Aufdammern der Morgenröthe wieder vom Lande. Der See verzengt sich ben Stein am Rhein zur Strömung.

Balb marf ber anbrechende Tag buntele Schlagschatten über ben Saum ber glübenden Landschaft,
und auf bepden Ufern wiederhoblte sich bas uralte
Morgengemählde des ländlichen Schaffens und Baltens, kurz nach Sonnenaufgang, mit glänzenden,
von Minute zu Minute vortheilhafter beleuchteten
Localfarben.

Nun lag ber Boben fee hinter mir, und meine Phantasie war bemüht, von dem herrlichen Bausberspiegel und von seiner noch herrlicheren Einfassung, ein daurendes Bild, nicht mit haltloser Pastellfreide, sondern mit enkaustischer Waschfarbe zu siriren. Der mahlerische Prozeß getang so ziemlich, ware mir aber ohne ben vorhergegangenen Anblick der Offsee bep Danisch neuhof in Holstein unstreitig noch besser gelungen.

Ein See, ben ein scharfes Auge bequem in fetner weitesten Ausbehnung überschaut, bringt froh
begeisterndes, aber flüchtiges Erstaunen hervor; das
Element hingegen, beffen Unermeßlichkeit Belttheile
jusammenknupft, ergreift uns tiefer und ernster noch,
als der Sternenhimmel, weil der Eindruck des Gelbste
ständigen und des Mannigfaltigen auf immer davon
ausgeschlossen bleibt.

Plutarch war mein Reisegesellschafter. 3ch hatte ben Banb seiner Biographien mit mir genommen, worin er Casars thatenvolles Leben barfiellt. Dieses war nabe vor Schaffbausen geendiget und bas Buch zugeschlagen. Ganz unwillkurlich that ich ba bem Schatten bes ehrwürdigen Beisen von Charonea die Frage: Warum hast bu Griechenlands größtem Feldherrn, dem Überwinder ben Leuktra, und den beyden größten Mannern des republikanischen Roms, den Giegern ben Zama und über Numantia kein Ehrendenkmahl errichtet? Die ungeheuere Kluft versinsterter Jahrhunderte verschlang des großen Schattens Antwort.

In Schaffhaufen lagt gewiß kein burchreisfender Raturforscher ober Naturdilettant herrn Ummanns bekanntes Cabinet unbesucht, worüber Undre in ben Briefen aus der Schweiz nach hat. Der ehrwürdige Sammler wurde mit der zuvorstommenbsten Gefälligkeit mein Ausleger. Um wichtigsten sind unstreitig in diesem reichen Schafe die zahlreichen Belege zur Petrefactenkunde oder ber sogenannten Orpktologie im engeren Sinne, die aus

Geogenie und Erbkatastrophen überhaupt, und auf ber Gebirgsarten Entstehungsperioden und Alter insbesondere ein eben so mannigfaltiges als aufklarendes Wittagslicht wirft.

Die Petrefacten find beilige Denkmabler ber vulcanisirten ober neptunisirten Borwelt, und ohne sie tann unmöglich ein philosophisches Studium bes mineralogischen Theils ber Naturgeschichte gebacht werben.

Bas Berr Ammann als einen Stern ber erften Große mir fogleich vorwies, war ber fcone verfteinte Bels (Silurus glanis L.) auf Oninger Stinfichiefer, von welchem Un brea, in ben ebengebachten Briefen aus ber Odweig nach Sannover, bas befte Rupferbild beforgte. Der alte ruhmmurbige Cheuchzer hielt befanntlich biefes unschatbare Petrefact fur ein in ber Gunbfluth ertrunkenes Rind, und ftellte basfelbe mit frommer Buverficht, als Beugen jener Totalüberschwemmung auf, movon die dunfle Sage burch bie alteste Urfunde bes Menichengeschlechts unferen Beiten überliefert murbe. Diemand befpottle ben verzeihlichen Berthum eines Mannes, beffen Nahme mit Ehren in einer zierlichen Alpenpflanze fortblüht! Erblickte ber verbienftvolle Bergrath Ries boch ebenfalls in einem bituminofen Mergelichiefer, fatt gifcotterpfoten, Denichenbanbe, und felbit bem großen Coot ift es ja mitunter begegnet, bide Debel fur Infeln ju balten (bein es existirt feine Undersondinsel); bes leichtgläubigen Beringers, ber Steinmegenfabricate für Maturprobucte nahm, gar nicht einmahl ju gebenken. Die

Behauptung, bag alle Ichthpolithen auf bem Oninger Stintichiefer gerabe, bingegen alle auf bem Mannsfelder Mergelfdiefer ge fr ummt erfdeinen . findet man bier von bepben Geiten miderlegt. Befriebigend mard mir jugleich bas alte Rathfel ber fogenannten Jubenfteine burch einen ber feltenen Echiniten gelost, an welchen fie ben Plat ber Stacheln vertreten. Bie durch ein Bunder haben fich an bem fonen Eremplar diefe beweglichen Bertzeuge beynabe vollgablig erhalten. Das Bemablbe der ungebeuern Revolution unferes Planeten, melde Meerfoneden an Alpengipfel befestigte und Elephanten in bas Altaifche Bebirge verfette, ftellte fich mir ben bem Unblide ber Sischabbrude vom Bolfaberge, unweit Berona, in feiner gangen furchtbarerhabenen Unermeflichfeit bar.

Sier find Flugfifde mit Geefifden vereiniget, und von letteren finden fich viele, wovon die Origie nale weitgetrennten Oceanen angeboren. Muf bem Pappenheimer Thonschiefer tommen Geegeschopfe vor, bie nur gwifden ben Wendelfreifen leben. Zwey taufend Bug unter ber Meeresflache grabe man in ben Roblenminen von Cumberland Abbrucke von Farrenfrautern aus, beren Urbilder Commerfon auf Madagastar antraf. Icht taufend guß über der Deerebfläche murben in ben favopischen Alpen Conchplien gefunden, beren Urbilder entweder gang aus ber organifden Odopfung verfdmanden, ober nur an ben Ruften von Japan oder Brafilien existiren. Bu ben erfteren gehören bie eben fo gierlichen als mannigfaltigen Formen der Ummonshörner, von be-Matth. Werfe. 5. 80.

nen die Ralefibagebirge, als ber Meeresgrund einer Kataftrophirten Borwelt, gleichfam erfüllt find. Berfteinte Reliquien eines verbunfteten Oceans! nur fcwach baben an ben Ufern von Rimini, in einem winzigen Digmaengefdlechte, fic bie Opuren euerer weitverbreiteten Lebendigfeit erhalten! Diefen fluchtigen Betrachtungen biente ein Stud Nagelflube ober Breccia vom Rigi zum Enbsteine. Der Rigi gebort in die Claffe ber Schuttberge; aber die Revolution, wodurch er emporgethurmt wurde, muffen wir augenfcheinlich von jener unterscheiben, welche bas Binbungemittel gur Bufammenfittung biefer Breccia bereitete. 3d bacte an bes unfterblichen Sallers Bebicht über bie Emigfeit, an Boroafters vierzehnbundertjährige Copreffe, und an den Schimmel, beffen ganges Dafenn eine Stunde befchließt!

Ben ber Ansicht verschiedener Bulkansproducte kam ber Taufschein mir in ben Sinn, welchen Doslomieu unserm Erdkörper ausgestellt hat. Er beztechnete nach ben bochst wunderbar wechselnden Schicken von Lava, Kalk und Schiefer in einer Sohle ben Divoli (von ben Lohnbedienten Tempio di mondo genannt) sein Alter auf mehr als fünfzig tausend Jabre.

Bu ben merkwürdigsten Seltenheiten bes Mineralreichs, womit herr Ummann mich zuerst anschaulich bekannt machte, gehört auch der biegsame Sandstein von Villaricca in Brasilien. Das Cement seines flachsplitterigen Korns ist kaum bemerkbar. Nur erst feit wenigen Jahren ward er auf's neue berühmt, und gar nicht übel befanden sich daben die Naturalienhanbler. Bie Gaffenbi uns berichtet, murbe biefes lithologifche Phanomen ichon im fiebengehnten Jahrhunderte burch Peirest in Europa bekannt.

Ich brachte, ben bem Berlaffen biefes Seilige thumes, bem großen Geifte ber Natur und seinen ewigen Gesehen ber Analogie ein Dankopfer, nach welchen bes Maulwurfs unscheinbarer Sals eben so gut sieben Wirbelknochen gablt, wie ber ungeheure Sals ber abenteuerlichen Giraffe, die mehr ben lufetigen Traumgestalten der Phantasiewelt, als ben sessbestehenden Gliedern der Wesenkette anzugehören scheint.

Georg Müller, dem ich ben spaten Gruß von seinem Bruder Johannes überbrachte, gehört, im stillen Schatten seiner anspruchlosen Berborgen-beit, gewiß zu ben wenigen praktischen Philosophen, bie keinen Sprößling bes menschlichen Biffens berühren können, ohne zugleich ihn zu veredeln. Sein Charakter ist Geradsinn, Bahrheit, Einfalt und Liebe.

Ich machte mich hinaus, um ben Rheinfall seine Danaidenarbeit fortseten zu seben. Rlopft och fagte mir unlängst: "Der Rheinfall will nur gefeben und gebort, aber nicht gemahlt und besungen seyn." Basich in Samburg nur halb faste, begriff ich nunganz, auf ber Gallerie unter bem Schlosse von Lausfen, staunend und schaubernd im großen Gedanten ber Schopfung verloren, und betäubt von bem prächtigen Aufruhr bes immerbonnernden Bogengewitters. Mur dem Zauberer, welcher im Standa

ware, eine Buge von Gebaftian Bach burch Lettern borbar ju machen , tonnte bas Bunder gelingen, ben Rheinfall gang befriedigend und gang murbig burch bie Schreibfeber ober burch ben Pinfel barjuftellen. Unter ben jablreichen Schilberern biefer majeftatifden Rataratte bat fich unftreitig De iners am gewandteften aus ber ichwierigen Aufgabe gezogen. Gludlicher als irgend einer von ben Borgangern, bat er bie große Maturerscheinung individualifirt, und nicht nur, wenn ich fo fagen barf, ihren generifden, fondern auch ihren fpecififden Charafter fcarf und Eraftig bestimmt. Das barf, in folder Sinfict, für einen bet glangenbiten Cobipruche gele tan.' Auf bie meiften, größten Theils in Dithprambenten bingefprubelten Befdreibungen bes Rheinfturges, baben bie galle bes Mil ober Genegal, ja jum Theil auch fogar ein Ausbruch bes Befur ober bas Erbbeben in Calabrien, als Urbilber, gerade bie nabmliden Unfprüche.

In Eglifau malltest bu, herrlicher Strom, rubig unter meinem genfter vorüber, und ich weihte bir von bem unverfälfchten Trante, ber beinen Ufern entquoll, eine freudige Libation!

Sier las ich folgende Bandfdrift: "Empfanglichkeit und Behagen fteben in ewlger Sarmonie, und Lebensgenuß wohnt sowohl im Burme, ber, zehnfach zerschnitten, in jedem Stude sich erganzt, und in zehn Einheiten abgesondertes Daseyn empfindet, wie im herrn ber Schöpfung, ber, statt jener Res productionstraft, die zarteren Ginne zu Hutern seines Besenserhielt." In welchem Erdwinkel der Schreie ber dieser sinnschweren Beilen mir früher ober spater, auch aufstoßen mag, so wird er mein Freund werden, bas prophezenet mir mein Herz, welches in Freundschaftsahnungen mich noch niemabls betrog.

In Zürich bereitete mir ber eble Nathhere Bußli genußreiche Tage voll Sonnenschein und Frühe lingswärme. Er ist einer ber aufgeklärtesten und für bas Gesammtwohl am thätigsten mitwirkenden Manener helvetiens. Als held in der Vaterlandsgeschichte bedarf er meiner Lobsprüche nicht. Seine Freundschaft wurde für mich eine Luelle von Glückseligkeiten, deren Andenken keine Lethesluth aus meinem Gedächtenisse jemahls wegspühlen wird. Win kelmann und Bonketten wiffen es ganz, in welchem Grade Füßli von je ber die liebenswürdige Kunst verstand, Freunden ein Freund zu senn. Sein haus ward vom Erbauer der Feuerm örfer getauft. Die Bewohener erscheinen mir indeß eben so friedsam und sanft, als der Nahme furchtbar und kriegerisch lautet.

So oft feine weitumgreifende Thatigkeit es nur irgend gestattete, gab mir gugli gang unfehlbar bas Fest einer Promenade, die er am Seegestade, wie an ben Ufern ber Eimmat und ber Gibl, als leibenschaftlicher Naturfreund, immer so trefflich zu wählen mußte!

Fåßli's Arbeitszimmer fcmudt Bintelsmanns Bildnif in Ohl. Er ward im Jahre 1763 zu Rom von ber damahls ein und zwanzigjährigen Angelica Raufmann, mit bem feurigen Jugendsenthustasmus tindlicher Freundschaft, gemahlt. Der Bester bürgt für die seelenvollte Ahnlichteit, und

bedauert mit jedem unbefangenen Runftenner, baß Darons bochft unabnliche Covie von unferm berühmten gandsmanne, trot ihrer geschmacklofen Belgverbramungen, die weniger an Italien als an Gronland erinnern, burd ben Grabflicel eines Baufe vervielfaltiget, fich in die fammtlichen Rupferftichcabinete von Europa einzuführen mußte. Ungelica's Bintelmann ift, nach meiner indipiduellen überzeugung, ein Deifterwerf durch Colorit, Stellung, Barmonie, Beichnung und Rraft. Dach Gugli's Bemerkung eriftiren aus jener Frühlingsepoche ber bewunderten Ungelica Bildniffe, bie, obne gerade ben Charatter sclavischer Rachabmung an fich ju tragen, mit allen bekannten Bilbniffen von Raphael Mengs um ben Borgug ftreiten. Die Runftlerinn rabirte felbit ein geiftreiches Blatt nach ihrem Bintelmann, bas aber nur in Rreundesbande fam. Begeisterung flammt in ben Augen bes großen Dannes, ber eben, als Offenbarungen bes Genius, niebergeschrieben ju haben scheint: Wötterverach= tung thront auf der Stirne des Sonnengottes im Belvebere, und über laotoons Mugen fomimmt in trubem Dufte bas Mitleib.

Fügli führte mich in ben romantischen Bald, wo Salomo Gefner, ber, wie Girarbins Denkschriftin Ermenonville sich ausbrückt, mahle te mas er bichtete, am Ufer ber lautbrausenden Sihl, umgeben von einer wahrhaft arkabischen Bildniß, die Sommermonathe gewöhnlich zubringt, Einen wohlthuendern Eindruck haben nur wenige

Menschen in mir zurückgelaffen, als Gefiner, ber biedere , jugendlich beitere und anspruchtlofe Mann, welcher bes deutschen Parnaffes gerechter Stolz ge= worden ift, vom Sajo bis jur nema. Mit feltener Gerechtigkeit wog bas Geschick sein Kamilienwohl und fein Berdienst gegen einander gleich. Ochon feit mehreren Jahren mard er der Dichtkunft untreu, und widmet nun feine Nebenstunden der Mableren ausfoliegend. Aber feine Landschaften find Ibollen bes Pinfels, und verbinden bobe Gragie in der Rarbenges bung mit bober Eigenthumlichkeit in der Composition. Er zahlte bereits, als er ber Runft fich zu widmen anfing, drenfig Jahre. Gein Sauptstudium mar und blieb die Ratur immermabrend. Mur als Mebenftubium murben von ibm die Blatter nach Claude Lorrain, Cafpar Douffin, Rupsbael, Baterloo und Omanefeld betrachtet. Ben der Rigur tam besonders Lipperts Daktpliothet feiner, ben Rormen und Idealen aus bem Beitalter bes Derifles gang bingegebenen Phantafie ju Bulfe. Das Blatt, welches wir por ber Ibnlle Daphnis und Chloe bewundern, eben fo, mie das Basrelief, meldes biefer lieblichen Dichrung zur Ochlugvignette bient, konnten alle Meifter ber Beichen . und Ankunft , wele de niemable ein anderes Salent cultivirten, mit gerechtem Stol; als eigene Production anertennen.

"3ch beschäftige mich nur noch mit Pinfel und Radiernabel," fagte Gegner, "und schier habe ich ben Feberfiel ju handhaben verlernt." Dennoch besichenkte ber gutige Mann fur mein Safchenbuch mich mit folgenden Zeilen: "3ch bitte Gie, ben Ginfiede

ler im Giblmalbe eben fo wenig ju vergeffen, als er gewiß die guten Unblicke nie vergeffen wird, die Gie unter feinem Buttenbach ibm gonnten." Auf bie Rrage: welches unter feinen poetifchen Berten mich am ftartften angezogen babe, mar mein fcneller Befdeib: "Der erfte Schiffer." "Das freut mich," entgegnete Befiner, nauch ber Berfaffer hat immer ben erft en Ochiffer für fein gultigftes Berufebiplom gur Autorschaft betrachtet." Dem Zobe Abels bingegen weifet er, vielleicht ein wenig ju unvaterlich, ben letten Plat unter feinen bichterifchen Darftellungen an. Aber wenn bas ein bochverehrter Liebling ber Nation fpricht, fo birfen wir, mas ben erften ober . ben letten Plat anbelangt, uns mit vollem Rechte auf die ranglosen Bankete ber Tafelrunde des alten Ronigs Artus berufen.

Die kaum flutig hinblickende Indifferenz gegen das metrische Verunstalten einiger seiner erlefensten Ihnlen burch Ramler, wird auf immer dem Selbste gefühle Geßners zur höchsten Stroft, im streugsten Bortverstande oratorischer Numerus, gleicht einem santtschwebenden Tanze seiner jungen hirtinnen auf Blumenmatten; Ramlers Hexametertrab hingegen stolpert auf ungebesserter Straße schwerfälig einher. Übrigens will es nichts bedeuten, wenn Ramler sich hinter bem weisen Sokrates verbollwerkt, der in der ehrenvollsten Kerkerhaft, wolche die Geschichte kennt, Asops unmetrische Fabeln zum Zeitvertreib in Verse brachte. Bon Asops Fabeln konnte durch uns befugtes Handanlegen des charakteristischen Urgeprä-

ges offenbar weniger abgeschliffen werten, als von Gefners Ibnllen.

Auf dem Bimmer ber Stadtwohnung, ma Ge fie n er gewöhnlich zu arbeiten pflegt, wenn ihn bie raubere Jahreszeit fein Sabinum im Giblmalbe zu verlaffen zwingt, gingen mir einige Stunden fcnell und frob damit vorüber, bes liebensmurdigen Arkadiers erfte Dichterversuche ju burchlefen, die größten Theils aus fleinen anafreontifden Gemmen und aus unverfificirten Ibnlenfragmenten besteben. Much befindet fich unter feinen Papieren ein angefangenes Luftspiel, betitelt: Reise nach bem Tollhause, aus weldem unwiderleglich ju erweisen fteht, daß Befin er mit eben ber Rraft und mit eben Bem Billen, moburd er Deutschlands Theofrit murbe, auch Deutsch= lands Menander batte merben tonnen. Diefes bramas tifche Brudftud ift reich an echt humorifden Bugen, welche bas bellfte licht über bie großen Unlagen were fen, momit auch zu den feineren und boberen fomifchen Dichtungsarten bie Ratur ihren Liebling ausstattete. Noch unverkennbarer werden biefe glanzene ben Unlagen burch ben Lucianifchen Big und burch die porictiche Laune beurkundet, wodurch er im Birfel trauter Freunde fo oft Frobinn und Lebenswonne verbreitet.

Gefin ers gefammte Sandzeichnungen, in brep Foliobanden, unter bem Titel: Gefiners Stustien, dronologisch geordnet, sollen einst, wenn auch, wie Rlopftock fingt, im harmonischen Leben biefes Ebeln die lette Saite verstummt ift, nebst einnigen feiner vorzüglichsten Gemablbe, gle ein une

veräußerlicher Familienschat beilig aufbewahrt werben. Indes läft sich ber gerechte Bunfch unmöglich
unterdrücken, daß eine so vielseitig instructive Sammlung, wie diese schähderen Studien, jum Besten angehender Künstler, durch die Radiernadel bes unsterblichen Urhebers, weil ihm das Leben noch in Kraft
und Fülle blüht, der Gemeinnütigkeit patriotisch geweibt wurde.

Rein Schriftseller sey semabls tubn genug, bie außerst merkwurdige Bildungs: und Entwickelungs: geschichte von Gegners Dichter: und Runstlergenie aufzustellen, ohne bes großen Mannes frubere uns gedruckte Poesien und spatere ungravirte Zeichnungen mit prufender Sorgfalt studiert, und, vor allen Dinsgen, die dazu etwa noch erforderlichen Angaben und Aufschliffe von den Lippen seiner Gattum gesammelt zu haben, welche die preiswurdige Brau, vom Brautsstande bis auf ben heutigen Tag, Gegners zwerslässige und unpartenische Runstrichterinn, einzig und allein klar, bestimmt und wahrhaft auszusprechen vermag.

Die Freundschaft führte Grafs Pinsel, als er bas ähnlichte Bilb erschuf, welches vom Ganger bes erften Schiffers vorhanden ift. Der treffliche Seelenmabler hat sich darin bennahe felbst übertroffen, so hyperbolisch das vielleicht auch klingen mag, und man darf, in Absicht auf echten Kunstwerth, dieses Porträt kuhn dem Gemählbe zur Seite stellen, wodurch er seinem verewigten Schwiegervater Sulzzer, dessen schon halb erloschener Blick ernstfroh auf zwey blühenden Enkeln ruht, ein so rührendes Che

renbenkmahl fiiftete. Gegners Bildnift kann, unter Grafs jahlreichen Werken, aus einem, in vieler Sinsicht fruchtbaren Gebiethe der Mahleren, nach
der strengsten Gerechtigkeit, mit jum Sauptbeweise
bienen, daß dieses Künstlers feiner physiognomischer
Lact fast niemahls ben glücklichen Moment verfehlte,
wo sich nicht bloß eine oder die andere charakteristische
Eigenthumlichkeit, sondern die ganze Individualität
bes Innern im rubigen Außern des darzustellenden
Urbildes abspiegest.

Gefin ers Bufte werben die Nachtommen bem geschickten Bilbhauer Joseph Christen, que bem Canton Unterwalden, schuldig sepn, ber, wie ber Mahler Diogg, aus bem Canton Uri, welten ich ben Mann bes lieblich verschmolzenen und bes martig traftvollen Colorits nennen möchte, ber falten und launenhaften Glückgöttinn gar nichts, bem glübenden und selbstfräftigen Genius aber Ales zu verdanken hat.

Immer war ich ein marmer Verebrer und fleißiger Biederhohler von jedem, aus dem großen Zeitzalter der hutten, Luther und Pirkheimer und überlieferten vaterlandischen Sprichworte, und wende daher, troß dem farkastischen Lächeln mancher überzartfühlenden Schöngeister, die auf allen deutsschen Zungen unablässig schwebende Kerndevise: Der Upfel fällt nicht weit vom Stamme, mit freudiger Genugthuung, auf Gefners drep Kineder, nach der ebelsten Auslegung, an.

Unferes Dichtere altefter Gobn, Berr Conrab Befner, befindet fic, laut unperbachtiger Beug-

niffe, ju Rom auf ber Bahn, einen anfebnlichen Rang unter ben Ochlachten- und Canbicaftemabiern ju erlangen. Bon allen, gegenwartig in biefem'neuen Athen ber Runft mit einander wetteifernben Artiften aus allen cultivirten Bolfern ber Erbe, foll es ibm feiner in dem unendlich schwierigen Fache der Pferde juvorthun. Gin reicher Englander beftellte ben ibm eine Canbicaft, worin Pferbe von ben iconften Ragen die Staffirung machen follten. Bum Englander aber, ber eine bedeutende Gumme fur bas Bilb verbeißen batte, fprach ein Dabler von Paris: "Berr Begner verfteht teine Pferbe ju mablen; bas ift aber gang meine Starte." Der leichtglaubige Britte lagt fic nicht auf Untersuchungen ein, fontern funbiget, unter allerlen windigen Ausflüchten, Berrn Gegner ben Accord vor der Sand auf. Des Runfte lers Gutmuthigkeit verfab fich feiner Sinterlift, und gebachte bes Sanbels nicht weiter. Nach einiger Beit aber tritt unfer Parifer , beffen obscurer Rabme gu feinem mabren Beften gar nichts zur Sache thut, in Gefiners Bimmer, und befcomort ibn in ben Eriechendsten Ausbruden, in eine Canbichaft, beren Wollendung mit Gile betrieben werden muffe, ibm einige Pferde einzustaffiren. "Ich felbit," fette ber nichtswürdige Betrieger bingu : " befaffe mich ungern mit Bestienmahleren, und folglich murbe mich bas Ding in einen unvermeidlichen Zeitbankerot verwickeln. Da Gie aber in biesem Sache, besonders mas bie ebeln Roffe betrifft, für einen Meifter ber erften Claffe gelten, fo fonnte von mir unftreitig feine Elugere Parthie ergriffen werben, als in Ihrem Attelier

mein Seil zu versuchen. Ich erbitte mir biefen Freundsfchaftsbienst im Nahmen ber Humanitat. Ihre Wersweigerung wurde mich als einen Wortbruchigen ber Unehre Preis geben."

Der biedere Schweißer war die Bereitwilligkeit felbst, und mablte gratis die erbettelten Pferde so vortrefflich, daß der Britte, ganz Entzücken, die vorbestimmte Kaufsumme dem Franzosen verdoppelte, indem er freudig ausrief: "Wie sehr, mein herr, mußich Ihnen dafür verbunden senn, daß der Schweister da drüben, von deffen Pferden man hier den Mund immer so voll nimmt, gerade die se nicht gemacht hat. Nur Sie, mein herr, muffen Pferde mahlen, ober niemand."

Co febr biefe prangerwerthe Schurkeren von ber einen Seite mich emporte, fo febr hat es mich doch von der andern erfreut, daß unfer braver Kunft- ler, burch unzeitiges Zwischentragen, fur's erfte nicht um die lautere Freude betrogen wurde, die edlen Be-muthern immer aus dem Bewußtsepn entspringt, bloß um des Guten willen Gutes gethan zu haben.

In Dresben, wo sein Studienlauf unter ben gunftigsten Borbebeutungen anhob, gewann ber hoffenungsvolle Jungling in ben berühmten Beteranen Bingg und Graf, anfänglich bes Baters wegen, balb aber auch um sein selbst willen, zwey ber humansten und uneigennütigsten Lehrer und Freunde. Seine wiederhohlten akademischen Ausstellungen erfreuten sich bes ungetheiltesten Bepfalls. Große Lichteffecte und magische Nebelwirkungen überraschen in mehreren seiner Gemählbe. Auch bewundert man mit

Fug und Rechte, nach bem Urtheile eines großen Renners, in seinen Bafferparthien die reine Durche sichtigkeit und bas lebendige Ballen der Natur. Sis jest wurde sein lettes Berk jedes Dahl auch für fein bestes erklart.

Aus ber Ferne leitete ber forglich weise Bater bas immer energischer fich entfaltende Genie des ges liebten Aunstgenoffen durch Briefe, die wahrlich ein ganz anderes Gepräge stempelt, als die famösen Episteln Che sterfields an seinen Sohn, welche, trot dem platonischen, bis zum Überdruffe wiederhohlten: Opfere den Grazien! gewißlich den verderblichssten Sagelschlägen benzugählen sind, welche die Sen gensfelder der Moralität, zu meilenweiten Strecken, jemahls in Hungerland umwandelten. Gefiners Briefe aus dem Vaterhause an den Liebling in der Fremde, sind gewiß der Bekanntmachung nicht mins der würdig, als das an J. R. Füßli gerichtete Meis sterschreiben über die Landschaftsmahleren.

Gefin ers einzige Tochter, die Ehre ber trefflichen Altern im Auslande, vermählte fich mit herrn Bellweger von Appenzell, der zu Genua, durch Salent und Reichthum unterftugt, ein blubendes handelshaus begrundete.

Der zwepte Sohn Gefiners verbinder mit grundlichen gelehrten Kenntniffen ben richtigsten und cultivirteiten Geschmad, und eine, besonders im afthetischen Fache, weit ausgebreitete Belefenheit. Er hat sich bem Buchhandel gewidmet, und wird, in einem der edelsten merkantilischen Birkungekreise bereinft feinen, auch in biefem Betrachte verdienfte vollen Bater, gewiß nicht unrühmlich fortfegen.

Daß ber Tob Abels, der erfte Ohiffer und bie Ibplien von dem nahmlichen Manne gefchrieben, decorirt, verlegt und gedruckt wurden, mag als ein benkwurdiges Phanomen hier wenigstens fluchtig angedeutet werden.

Bie ganz Europa weiß, bestehen Gefiners Kunstproducte, theils in Gouadegemählben, theils in geätten Blattern. Jeden Musenfreund muß die Notiz lebhaft interessiren, baß Gefiners erster offentlicher Versuch in der Atlunft, durch freundliche Bufallsfügung, gerade die erste Ausgabe des Frühelingsgedichtes von seinem geliebten Kleist als Litelekupfer ziert.

Ubrigens verfolgte bas Meistern und Kritteln, wie ben allem , was in ber Runftfphare glangt, auch ben Begners artistifden Odopfungen mitunter ben bergebrachten Bang. Ochone Lufte follen ibm nie gang gelungen fenn. Geinen Figuren, marf man oft, in munblichen und ichriftlichen Außerungen, Barte vor. Andere tabelten die Monotonie feiner Frauenköpfe, ohne ben der Dachbilbung berfelben auf den Eleinen Magitab ber antiken Originale, und auf ben ihm nun einmahl permanent vorfdwebenden Typus weiblicher Oconheit auch nur die allerentferntefte Rudficht ju nehmen. Roch Undere vermißten in feiner Urchitektur foulgerechte Perspective und richtige Berhaltniffe. Erop biefer feichten Machtspruche mikrologischer Labelfucht, werden bie fpateften Befchlechter ben Unfterb. lichen immer noch in ber morgenhellen Glorie bes

Nachruhms erbliden, wenn die Nahmen jener Meisterer, die, jum Emporsteigen unfahig, im Berunsterziehen ihr Beil fetten, langst von der Erde versichwunden sind, gleich phantastischen Denkzeichen im Schnee oder im Ufersande, nach ploglichem Thauswetter oder eingetretener Fluth.

In Burich verweilen , ohne ben berühmten Bapater ju begrugen, bas beißt: fich in Rom berumtreiben, ohne bas Untlig bes Mannes ju fchauen, melder auf bem Stuble bes beiligen Petrus thront. Es war mir eine große Benugthuung, einen Sterblichen perfonlich tennen ju fernen, ber von ber einen Seite opotheofirt und angebethet, von der andern bingegen befpottelt und verleumdet wird. Gewiß liegt bier bie Babrheit, nicht, wie man gewöhnlich gu fagen pflegt, in ber Mitte, fondern weit naber an ber Lichte als an ber Schattenlinie. Go viel bat mich indeß die Erfahrung gelehrt, daß zuverläffig nur febr wenige Menichen im gefelligen Leben von Stunde gu Stunde mehr fur fich einnehmen ober bergengeminnender und liebenswerther fenn tonnen, als La vater, von bem gang Deutschland weiß, bag er ju ben außerorbentlichen Ericeinungen am Borigonte ber Menscheit gebort. Blog über feine Phofiognomie, eine ber geiftreichften und beweglichften, Die jemabis aus ben Sanden ber großen Bildneriun bervorgingen, ließe fich ein eigener, gewiß nicht unintereffanter Auffat verfaffen, beffen Urheber jedoch weder Sturg noch lichtenberg fenn durfte. Wer ein foldes Beficht mit auf die Belt bringt, ber befitt einen Empfehlungsbrief ber Natur, wogegen bas reichfte Batererbe wenigstens um bie Balfte feines Berthes verliert. Lavaters mertwürdiges Profil ift; gleich ben Profilen Dante's ober Friedrichs, felbit von ber ungeübteften Sand taum ju verfehlen. Unter ben gablreichen von ibm ericienenen Rupferftichen, beren Berbreitung fich bis auf Dorffchenken und Bauernftuben erftrect, finbet fich fcmerlich ein einziger, ber, auch ohne Odrift, nicht auf ben erften Blid Bennbar mare. Er, feiner Beits, balt Rriebrichs und Boethe's Phyfiognomien für bie frappanteften und bedeutenbsten, bie ibm jemable urbildlich erfchienen find. Über bende bat er in ben phofiognomis fchen Bragmenten als ein Meifter commentitt. Drag man biefes Werk auch immerbin als einen Rometen, ober fogar nur als ein flüchtiges Meteor am Simmel ber beutiden Literatur beobachten, ber, wie man allgemein behauptet, an Sternfonuppen ben weitem reicher, als an Sternen fenn foll, fo bleibt es bemungeachtet nur als bloge Oprachbereicherung von unermefflichem Berthe. Befonbers für feine pfps dologifden Shattirungen muß lavater als einet ber gludlichften und genievollften Borticopfer aners tannt merben. Im Allgemeinen enthalten feine Odrif. ten ber Goldforner ju Laufenden; fie muffen aber, wegen ber unglaublichen Conelligfeit, womit er Buder ju Sage forbert, aus bem Stromfande gemaichen werben. Lavater ber Dichter wirb in ben Odweigerliedern, bie als frafte und feuervolle Mationalgefange ben Ehrenplas neben Gleim's Rriegoliedern verdienen, und auch in dem trefflicen Somnus auf ben Rheinfall am ficherften fortleben.

Matth. Berte 5. 200.

Einer von ben ungludlichsten Autoreinfallen Lavaters war unstreitig ber, die Apokalppse, welcher
die Lollhaufer schon so manchen ungludseligen Bewohner zu verbanken haben, in herameter zu übertragen. Da es indeß ein Geseh ber Nothwendigkeit
schien, daß diese romantische Dichtung in hom er s
Bersmaße aufgestellt werden sollte, so zog sich benn
boch Minter unstreitig weit besser aus diesem verfänglichen handel als Lavater, dessen herameter
nur sehr selten besser klingen, als die herameter bes
ehrwürdigen Sangers ber Noachide.

Nicht gang als ein Unbekannter frat ich in Cavaters Bohnung. Gein Gebeimes Lagebuch eines Beobachters feiner felbft fiel mir auf ber Odule ju Rlofter. Berge, burdeinen made. ren Jüngling aus Berlin, Rahmens Coppius, gerabe ju einer Beit in bie Banbe, mo ich auf bem Puncte fant, an Leib und Geele, burd bas argerlice Bepipiel zuchtlofer Stubengesellen verdorben zu werden. Diefe Lectfire vermanbelte mich zwar auf eis nige Zeit in eine Urt von Pietiften, Ropfbanger, Bethbruber ober Berrenbuter; aber im Gangen bin ich ihr einzig und allein die ternhafte Gefunderhaltung meines physischen und moralischen Menfchen foulbig. Much hielt ich es ben biefer Belegenheit fur Pflicht, ein Dantidreiben an Cavater ju richten. Außerft gutig und buman fiel die Untwort aus. Rolgende Borte barin foweben mir noch immer im Gebachtniß: "Gottlob! daß die Sand voll Erde, welche Lavater beißt, gemurbiget marb, eine Geele vom Berberben ju retten!" Auf ber andern Geite marb aber

durch die Lesung des Gebeimen Tagebuchs mein Gewissen auf einen Grad verengt, daß ich mir kein sundicheres Unterfangen denken konnte, als nach der Brust eines hübschen Mädchens zu schielen, und mich sogar einmahl vor einem Schenkwirthe, in dessen Garten wir Schuljunglinge, in der guten Jahrteszeit, wöchentlich zweymahl durch einen wachtbareszeit, wöchentlich zweymahl durch einen wachtbareszeit, wöchentlich zweymahl durch einen wachtbareszeit, wöchentlich zweymahl durch einen wachtbareszeit als Dieb anklagte, weil ich durch die unglückliche Zerstreuung eines weltzlichen Augenblicks verleitet worden war, zwey abgefallene Pflaumen aufzulesen und aufzunaschen. Der Mann lächelte gutmuthig und sandte mir am folgenden Morgen ein Schock der schönsten Pflaumen als Ehrengeschenk.

Bahrend meines ersten Besuches ben Lavate't brangten sich mehrere Personen berben, die theils um Gelbunterstügung, theils um Gewissenstath nachsuchen. In dem kurgen Zeitraume von einer Stunde graten allein acht Menschen auf, von welchen sichere lich ein Jeder zufriedener, glücklicher, betuhigter oder getrösteter wieder von dannen ging, als er gekome men war.

Die Bwifdenscene marb von mir bagu benußt, mich in Lavaters bochft intereffantem Studierzims mer von allen Seiten zu orientiren. Rein Museum irgend eines Belehrten, bas ich bis zum heutigen Lage betrat, wird, in Absicht auf Ordnungsgeift, Beschmade Bequemlichkeit und Eleganz, diesem den Sauvtrang so leicht ftreitig machen. Die Büchersamms lung scheint erlesen, besonders im theologischen und

artistischen Face. Für zierlichen Ginbinberschmud, welcher bem Auge jederzeit wohlthut, ward auch bie möglichfte Gorge getragen.

Die Manuscripte sind in etiquettirten Pappene taften geordnet. Zwey berfelben enthalten, laut ihrer Inscriptionen, handschriftliche Auffage über den Masgnetismus. Diefes epidemische Modewesen machte dem phantasiereichen Lavater in diesen Tagen um somehr zu schaffen, da der Erzapostel bebselben, herr Mesmer, sein wundervolles Labernatel vor turgem in Bürich aufgeschlagen hatte.

La vater besit in ben hundert und fünfzig Banben von Sandzeichnungen, bie er fein phyfiognomifches Cabinet nennt, einen ber wichtigsten Kunstschäte, beren ein Privatliebhaber sich ruhmen tann. Das Meiste barin rührt vom Geelenzeichner Chodowiedi ber, und selbigem zunächst lieferten Seinrich Füßli, Lips, Freudenberger und Schellenberg bie erheblichsten Bepträge.
Möge diese treffliche Sammlung in irgend einer Kaiser-ober Königs-Kunstschule sich bereinst recht vieler
talentweckenden Birtungen zu erfreuen haben!

Auch besitzt er bes göttlichen Raphaels Bilde niß burch ben eigenen Zauberpinsel, die vier Evangesliften von Albrecht Dürer, mehrere Gemählbe von Holbein, und eine vorzügliche Copie ber Masbonna befla Sedia, von Andrea del Sarto, die, nach seinem Urtheile, dem Originale in keisnem Stüde nachsteht.

hier biethet fich mir eine willfommene Gelegenbeit wie von felber bar, von Lavater, bem tactvollen und ecten Runftenner, einige Borte nieberjulegen. Much in biefer Sinficht mare ber vielfeitige Mann icon langft einer boberen Quegeichnung burch bie Beitgenoffen werth gewefen, als bisber ibm uns gerechter Beife ju Theil wurde. 3mar hat er niemable einen Strich felber gezeichnet, wohl aber mandes junge Runftlertalent gewecht, ermuntert und entwickelt. 3ch nenne nur herrn lips, welchen geiftvollen Beichner und Aupferftecher wir einzig und allein als Cavaters Bert ju betrachten haben. Ubrigens beurkunden fein fcarfes und richtiges Runftenneraus ge die phyfiognomifden gragmente fast auf jeder Geite. Er gerath ben ber blogen Nennung von Raphaels ober Correggio's Nahmen in Entjudung, und murbe gang unbezweifelt fogar auch bie Junglingeversuche folder Deifter aus bem Bufte bet jablreichen Arbeiten ihrer Ochuler berausfinden.

Nach einem recht vergnügten Mittagseffen in Lavaters Wohnung, woben mir die Freude ward, nach altschweizerischer Patriarchenstte, auch mit den Dienstbothen zu Tische zu sigen, sollte mein Wohlsbehagen burch Mes mers Eintritt plöglich in Mißsbehagen verkehrt werden. Der baumstarte und breitzgeschulterte Mann, unter besien schwerfälligen Triteten die Dielen dröhnten, benahm, sich nicht anders, als wäre in der friedlichen Pfarrwohnung alles eigenner Herd und eigener Boden. Es ward mir sogleich offenbar, daß er den guten Lavater zu imponiren suchte und ihm Staubwolken in die Augen bließ. An dem dazu erforderlichen Winde gebrach es auch nicht. In jedem Blicke, den er auf seinen Proselyten warf,

fbrach fich bobe Gonnerfcaft und gnabige Protection mebrals überbeutlich aus. Lavater ward von Desmer mit einer fo aufgebunfenen Grandegga, ober viel. mebr mit einer fo gebietberifden Impertineng bebanbelt, bag mir bie Begenwart bes berüchtigten Magnetifeurs gulest im bochften Grabe gur Caft fiel. Es war gang unmöglich, ben feinem gasconifchen Beflunker nicht an ben langen Berrn Philister bes ehr= lichen Asmus ju benten. Lavgters Dunnethun machte mit Mesmers Dicethun einen febr wibris gen Contraft. Go ein Menich muß burch Perfiffage gezüchtiget ober mit gleicher Munge bezahlt werben. Mesmer nahm bie Bocken voller, als die pofaus penden Engel bes Beltgerichts auf alten Sapeten, über jebes noch hinter ben Couliffen ichwebenbe Beichen und Bunder bes Maximums ber Charlatanerie.

Rur noch einige Buge über lavater, ben Gesfellchafter. Er fpricht mit hinreißendem Fouer. Sein gebiegener Big konnte mit leichter Mube ein alberanes Abberitenhistorden intereffant machen. Sein Darsftellungstalent als Ergabler gehört in die Claffe ber seltenften.

Lavaters Einwirkung auf die Sinnesart und Sandlungsweise mehrerer Individuen, vorzüglich aus ben oberen Regiegen des Menschenreichs, ist nicht unbekannt geblieben. Er ward entweder von ihnen falsch verstanden, oder wollte von ihnen falsch verstanden fenn. Indes hat sich das größere Publicum auch von dieser Seite viel zu schonungslos und intolerant gegen ihn aufgeführt. Besonders hatte Zimsmermann in Privatbriefen manche der herzens.

erleichterungen Cavaters nicht mit fo grellen Lichtern wiedergeben, und der Devife feines Lieblingspetfchaftes: Abstine! auch in diefer Sinficht fleißiger eingedent fenn follen.

Lavater ben Schriftfteller hat, nach meiner Aberzeugung, Rutner in ben Charakteren beutscher Dichter und Prosaisten, und lavater ben Menschen Meiners in ben Briefen über bie Schweiz, am treffenbsten und gerechtesten gewürdiget. Auch Friedrich Leopold, Grafzu Stollberg, hat vonihm, in einem ber ersten Jahrgange bes deutschen Museums, ein Bildniß ausgestellt, welches die bessere Nachwelt mit Bohlgefallen betrachten wird.

Mur ben einen Punct will ich hier noch berühren, bag Lavater, in einer vertraulichen Stunde, mir bas Bekenntniß ablegte, nichts habe bisher ihn tiefer und bitterer gekrantt, als die weit ausgesprengte Anklage, baß er sich bamit befasse, ben Ratholicismus zu predigen, und, in dieser Beziehung, mit vielen Sauptern der papstlichen Kirche ein Bundniß auf Tod und Leben geschlossen habe. Ein Mährchen, wenn es jemahls ein Mährchen gab! Erstaunen muß man aber billig, daß ein so grobes, aus diesem Bindafaden gestricktes Fabricat in Umlauf zu setzen war.

3.

Muf bem Mig i. Muguft 1787.

Der Borwurf, als hatten einige Schilderer ber Umficht, welche bie Rulm bes Rigi barbiethet, bas Colorit hin und wieder ju glanzend aufgetragen und in's Überherrliche gemablt, gebort wahrlich ju ben ungerechteiten Borwurfen von ber Belt. Gelbstansschanen hat mich nun überzengt, daß für eine vollstommen wurdige Darstellung berfelben tein Pinsel allzu kräftig und feine Farbung allzu glübend senn könne. Ganz in Entzüden verloren, stand ich, noch vor einer Stunde, umflosen vom reinsten Sonnensäther, auf diesen herrlichen Schauwarte deines wund bervollen Vaterlandes, mein geliebter Bonst ett en, und falte nun einen dir geweihten Bogen Papier im Sospitium ber Capuziner zusammen. Für die leichensblasse Linte ber ehrwürdigen Vater bin ich aber nicht verantwortlich.

Ich werde unserm eblen Bugli zeitlebens bafür bankbar bleiben, daß er mich so feurig zu dieser unsendlich interessanten Excursion überredete. Er selbit ware mein Begleiter geworden, wenn er gerade einen Bicesteuermann für sein politisch literarisches Liniensschieden Banberungsplan mit einer so strengen topos graphischen Genauigkeit vor, daß ich es darauf anskommen lassen konnte, mein eigener Führer zu werben, ohne die mindeste Gefahr zu laufen, irgend ein Object von anerkannter Merkwürdigkeit zu überssehen ober zu versehlen. Auch war er so gatig, mir Schen ober zu versehlen. Auch war er so gatig, mir Schen ober der kressischen Reisekarte mit auf den Wegzu geben.

Um fünf Uhr Morgens verließ ich Burich. Mach einer brenftundigen Promenade langs bem füdlichen Seeufer, ward mir die Freude, in dem wackeren und gelehrten Pfarrer Wirg zu Kilchberg

einen ehemabligen Universitätsbefannten zu bearuften. Bir erinnerten und ben einem traulichen Frubmoble ber unbewolften Junglingstage ju halle, mo wir mit einander ju bes viel - und weitverkegerten Gemlers Bugen bes Machfcreibens befliffen maren, als bictirte ber Evangelisten ober Apostel einer. Ochon lange vor unserm akabemischen Leben war es bem ruftigen und auftiarungsfroben Gemler gelungen, feinem geschwornen Feinde Gatan die Borner ju berafpeln und einige Rrallen weg ju kneipen; mir erlebten aber die Genugthuung, Augenzeugen bes vollstandigen Sieges zu fenn, welchen ber unermubliche Rämpfer zulent über den Vater aller Ruchtlofigkeit und aller Lügen davon trug, und schon bamabls bate ten wir, unter ben Augen ber Babrbeit, fagen fonnen, mas von einem großen Dichter über biefen bog. matifchen Streitpunct fpaterbin gefagt murbe : "Den Bofen find mir los, bie Bofen find geblieben!" Die Schonblubende Lebensgefahrtinn des Beren Birg ut eine Tochter unferes Ruffi. In diefer landlichen Behausung der anspruchslosen Zufriedenheit ward ich mehr als je juvor in meinem alten Glauben bestärkt, bag ein Dorfprediger, nach bem Bergen Gottes und nach bem Bergen ber Datur, in fo fern er fich nur einer leidlichen Milbabenbeit erfreut, unftreitig ju den gludlichften Sterblichen geboren muffe, Die in bem rauben Drufungsthale bes emigen Unbestandes gebacht werden tonnen. Traurig bleibt es indeß immer, bag nur fo menige Landgeiftliche ibres Birtungstreis fes Glud und Borguge vollifandig ju murdigen ver; fteben, und daß von ihnen im Ginzelnen bas Mabme

liche gilt, was im Allgemeinen Birgil von den Acterbauern fagt.

herr Birg begleitete mich über ben Albis, wo ber Burderfee fich in ber tubnften Berturgung zeigt, bis auf ben Ohnabelberg. hier fchied er von mir, ber biebere Geelenhirt, und herzlich ward ich von ihm bem Schute bes großen Geiftes ber Nastur befohlen, vor bem die Alpen Sandtorner, und die Oceane Thautropfen sind.

Nun malte ber einsame Banberer sanfte Suspfade burch üppigblübende Biesenmatten. Bur Linken und Rechten lagen einzelne, von Fruchtbaumhainen umkränzte Bauerngehöfte verstreut. Im hintergrunde ber arkabischen Landschaft erhoben sich in Pracht und herrlichkeit alle mit ewigem Schnee bedeckten Riesenkuppen von Glaris. Der frappante Gegensah ber blendenben Gilberweiße mit dem tiefen Lasurblau bes himmels gehört unstreitig zu den hinreißer.dsten und bezaubernoften Erscheinungen im ganzen unermeßlichen Gebiethe des Lichts und ber Farbe.

Bey bem Dorfe Rappel erschien meiner, burch die Magie so vieler Naturwunder erhöhten Ginbilbungekraft Ulrich Zwingli, ber große Reformator, mit bochgeschwungener Streitart, im ersten Gliebe bes kleinen Seerhaufens ber Mürcher, bem eine brenfach überlegene Kriegsmacht, welche die Nachbar-Cantone gegen die Irrgläubigen zusammenrotteten, mit bem, alle Religionshandel, die auf Schlachtsfeldern abgemacht werden, charakteriftrenden Buthschnauben, entgegenrückt. Ulrich Zwingli ftreitet gleich einem Baffenbruder bes Leonidas ber Thermes

ppla. Seine mackeren Baffenbruber von Burich geben ihm an Tobesverachtung und Muthe nichts nach. Aber die Localvortheile ben Rappel gleichen benen ben Termoppla mit nichten, und fo mußte ber fcmarge Borbang bier weit fruber fallen, als ben jenem unfterblichen Trauerfpiele ber Borwelt. Er fallt, und mit ihm Ulrich 3wingli. Wenn gleich mehr als einmabl niebergeftrect von meuchelmorberifchen Steinwurfen aus ber Ferne, gelingt es bem Belben bennoch mehr als einmahl, fich wieder empor gu raffen , und feine Streitart noch fo lange muthig ju führen, bis neuer Steinhagel gegen ibn aufchmettert. Cein Erbenverhangniß ift vollendet. Er bestegelt feine Lehre burch den ruhmlichften ber Lode. Unvermogend fich wieder aufzurichten, befiehlt er feine Geele bem Botte, gegen ben er als Erweiterer und Aufklarer feines Reichs nie fich etwas vorzumerfen batte, und ein feindlicher Cangenftof durchbohrt ibm bie Bruft. Das große Berg, welches barin fo warm fur Solerang, Tugend, Bahrheit und Frommigfeit folug, wird von einem feiner Freunde ben Blammen entriffen und als Reliquie weggeführt. Ein anderer Freund aber wirft es in ben Rhein, mit ben benfmurbigen und berrlichen Worten; "Auf baß es feinem neuen Aberglauben gefinge, aus 3 mingli's Afche ju ermadien!"

Mur Andeutungen und Außenlinien fann meine Beber von diefer erhabenen Tragodie dir wiedergesben, lieber Bonft etten! Aber die Phantafie nahm ten Pinfel Bourguignons, biefes homers ber Ochlachtenmahleren, und fpiegelte mir bas Gange

mit so taufdender Bahrheit und mit so morgenklarer Beleuchtung vor, daß es kein Bunder genannt werben konnte, wenn dieses Traumgemahlbe der Schattenwelt, auf einige Minuten, für deinen Freund in Birklichkeit überging. Wenn man hier 3 wing-li's angebornen Selbensinn, ganz gegen Stand und Beruf, in wirkliches Selbenthum übergeben sieht, so muß dieses wohl hauptsächlich dem benkwürdigen Umsstande zugeschrieben werden, daß er, als Feldpriester, den berühmten Schlachten ben Novara und Marignan bepwohnte.

Oo waren, seit meiner Abwanderung von Bucrich, sechs unvergestiche Stunden nur allzu schnell verflossen, und nun empfing mich, da die Mittagszeit herbennahete, ein alterthümlicher, aber freundelich ansprechender Gasthof in dem, zwischen grünenden Gebirgshöhen und silberhellem Gewässer über jesten Ausbruck reigend gelegenen Stadtchen Brg.

In einem laternenahnlichen Erter mit rundicheibigen Fenstern ward ein Schiefertilch, der nur den Sonoratioren gewidmet ichien, jur Mabigeit für mich in Bereitschaft geset, indeß man auf einer langen Tafel für einen wohlgemuthen und larmenden Trupp von Sandwertsburschen und Recruten auftischte.

Dergleichen Absonderungen in gemeinen Gaftstuben waren mir von je ber, sogar in Dorfschenken, zuwider. Es ift aber, nach uralter Erfahrung, ein Grundartitel im politischen Coder der Gerren Birthe, von Pohlens armseligen Judenkneipen bis zu Englands prächtigen Hotels, allen Fremden, in deren Tafche sine Geihbarfe nur von ganz leiblicher Schwere

wittern, stets boppelt so viel Schuffeln aufzustellen, als bem entschiedensten Seistbunger zu überwältigen möglich sind. Go gablten zwen Bekannte von mir, einst in beinem vaterlandischen Dorfe Langenthal, ben ber Mittagsmahlzeit zwanzig Sauptgerichte, alle Rebenteller ungerechnet, welche man die Satelliten bes Bratens zu nennen pflegt.

hier nun waren bie Blide ber munteren unb ausgelaffenen Gefellen ber Maricallstafel unaufborlich auf den einzelnen Frembling am Herrentische gerichtet, ber indeß, gleich ihnen, ein gunganger mar, und gleich ihnen , ein Felleifen auf bem Rucken trug. Auch bin ich fest überzeugt, bag bie jovialifden Bruber, welche ber großen Binnfanne weidlich jufpras den , fich fo recht nach Bergensmuniche über mich lus flig machten : um fo mehr, ba mein Unjug auf gar nichts Bornehmes beutete, und einige von ihnen es in biefem Betrachte vollkommen mit mir folicht und einfach gefleiberem Grauroche aufnehmen tonnten. Budem bin ich ber Meinung, und werbe biefer Meinung fortmabrend getreu bleiben, baß jeder Erbens fobn, welcher nach mehrfeitiger Menfchen-, Bolterund ganderfunde ernftlich trachtet, feine Belegenheit wegwerfen muffe, mit vielgereibten und viel umbergeworfenen Perfonen, welcher Claffe ber burgerlichen Beit fie auch bengegablt werben mogen, fo aushoblend und ausforschend, als es nur irgend mit Ehren julaffig fenn tann, fic burch trauliche Befprache ju verknüpfen. In folder Sinfict leent man oft von fectenden Sandwerfsburiden, vagirenben Recruten und mahrfagenden Bigeunern mehr als von Ochongeiftern, bie felbst in ben friedsamen hirtenthatern ber Alpen auf braftische Recensionen finnen, ober bon Staatsmannern, bie jur Bieberherstellung ihrer verschrobenen Gesundheit im herrlichen Selvetien ums berziehen, und sogar am Genfersee sich schon wieber zu machiavellistischem Unfug in ber Seimath anschieden, ober von Millionaren, bie ben Gang burch bas Leben im Bickzad machen, um wo möglich ben Krokobil, zahnen bes Tobes zu entschlüpfen.

Des Bugerfees anmuthige Ufer liegen bis jum großen und iconen Dorfe Art fein Gefühl torperlider Ermubung in mir auftommen. Mit Ehrfurcht wurde die Billa bes berühmten Anton Johann Dominicus von Burlauben begrüßt, 'beffen unfterbliches Berbienft um bie Gefchichten ber belvetifden Eidgenoffenschaft niemand bis jest noch beffer und richtiger ju murdigen verftand, als unfer, jedes biftorifde Golbftud mit richtiger Bage parteplos und unbefangen abwägende Johannes Müller. Mit biefem Burlauben wird eines ber erlauchteften Befchlechter beines Baterlandes erlofden. Bon feinen Altworderen verbluteten viele, mit Bunden in Bruft und Stirn, ihr Leben auf Schlachtfeldern. Reine of. fentliche Bibliothet ber gangen Ochweig tann, in ab. fict auf die Geschichte der Ration, für Zelle und Binkelrieds Entel wichtiger fenn, als biefes ruhmmurdigen Patrioten Privat : Buderfcat, von welchem ich wohl munichte, daß, nach feinem Ableben, ibn der Stand Bern an fich faufen möchte.

In geognoftischer Unficht berricht am Bug erfee bie Ragelfiubes, Mergels und Sandfteinformas

tion. Bu ben größten unter allen cementirten obet aufammengetitteten Berglagerungen auf unferm Dlaneten, geboren fonder Zweifel die toniglichen Riefengestalten Ruffi und Rigi. Diefe dem Dudbinge fteine von Bertfordibire abneinde Breiden (Breccia), worin Quary, Riefelichiefer, Sorns. ftein und andere Gemengstoffe einer burch Thonces ment verbundenen Grundmaffe von Ganbftein! eingebaden wurben, find unftreitig bie wichtigften Urfunben jur Beidichte ber letten allgemeineren Erdcatas ftrophe. Das die Brefchen, und folglich auch die fogenannten Oduttgebirge von ziemlich neuer Entftebung fenn muffen, biefes wird unter anbern auch burd ein Stud Pubbingftein bewiefen, in welchem, nach bes tief und icharfblicenben Blumenbachs Babrnehmungen , Seuerfteingerolle mit petrificirten Cellularien vortommen.

In Art, wo alles blühenden Boblitand, geswerbsames Treiben, und frohlockende Lebenblust verstündet, lud eine aufrecht stehende Löwenfigur, die gar manierlich ein rothes Beinglas in weit vorges streckter Tape zur Schau trägt, mich fröhlichen Bandberer ein, in dem saubern und heitern Gastsale, worin die Contersepe vieler europäischen Potentaten theils zu Pferde, theils zu Fuße, aus der großen Bildersabrik zu Augsburg, nach der strengsten Bangordnung an den Banden gereihet waren, einige Minuten auszurasten. An der Spize dieser glänzens den Gallerie prangte das illuminirte Bildniß des beis sigen Vaters. Diesem zur Seite lächelte Joseph der Auftlärer, und schien, wenn anders die Phanka-

fle mir tein Blendwert vorgautelte, einen foaltbafte. ironifden, ober vielmehr einen freudig - prophetifden Blick auf die brepfache Papfterone ju werfen. Bon Rriedrich bem Groffen frappirte mich ein Dortrat in biefer borflichen Runftfammlung, bas von eis ner trompetenben Sama mit Lorbern gefront wird, nach welchem ein Rrieger mit ber Diftole zielt, ber, ju Rolge ber gereimten Unterfdrift, ben ofterreichie iden Beneral Daun reprafentirt. In ber Ochlufts ede zeigte fich ein Souveran, ber, in ben fpateren Lebensjahren, jeben Abend vor ber Ochlafzeit feinen Bauptgenuß barin fant, eine Collection von bollanbifden Ducaten ju jablen und wieber ju jablen, und am Ende bem Rammerdiener bie Bolle barüber beiß machte, bag fir biefen Ducatenfchat tein De de thaler auszumitteln fen.

Für ben Geognosten ist hier ein großes Brunnenbeden merkwurdig, welches, vor der Bearbeitung
burch Menschenhand, einem ungeheuren Granitblode
zugehörte, ber, wie dem unbegreislichsten Bunder
zu Folge, am Ufer des Zuger sees hingeworfen lag,
wo doch weit und breit von der Urgedirgsformation
im Großen keine Opur angetroffen wird. Dergleischen gewaltige Felsentrümmer, wovon die integrirens
den Stoffe schon ben der ersten Hauptrevolution uns
seres Erdballs durch einander wuchsen, sinden sich hier
eben so häusig, als in dem weit hingebehnten Flachs
lande, welches die Reuß durchströmt. Auch auf den
Raltsibgen des Jura sieht man Granitblöde, von
benen kein Oterblicher, bey dem ersten Anblicke wes
nigstens,

nigstens, begreift, welches Titanengewitter fle auf fo frembartigen Grund und Boben berabhagelte.

Begnügen wir uns vor ber Sand mit einer zur Moth befriedigenden Sppothefe. Jene Bafferfluth, wodurch zwischen den majestätlichen Schuttppramiden Ruffi und Rigi die furchtbare Zerklüftung in's Werk gerichtet wurde, die uns bald mit ahnendem Schauer, bald mit heiligem Staunen erfüllt, hat aus ber Mittelkette der Alpen diese Granitmaffen bochst wahrscheinlich herbengerollt.

Die Gemeinde von Urt freut fich einer bas Berg jedes patriotischgefinnten Belvetiers erwärmenden Geschenswürdigkeit: dreper filbernen Becher, so nach der Belbenschlacht von Granfon, ben der Beuteverstheilung ihren Altvorderen zugesprochen worden.

Mun galt es noch ein brenftundiges Berganklimmen, um das Ziel meiner Tagewanderung zu erreischen. Ich will keinesweges ein Geheimniß daraus maschen, daß ich todtmude ben den Capuzinern anlangte. Bennahe sechs deutsche Meilen waren zwischen fünf Uhr Morgens und acht Uhr Abends ruftig von mir abgeschritten worden. So lage denn schon ben meisnem ersten Eintritte in die Schweiz kein ganz verächte liches Probestuck meiner Fußgangertalente zu Tage, und, was noch mehr heißt, so darf ich der hoffnung leben, in Zukunft als Alpenpilger noch manchen loreberzweig einzuernten, besonders an Deiner Seite, mein Bonstetten, dem ich aus dieser begeisternden und himmlischreinen Luftregion den innigsten Gruß der Bruderliebe zurufe.

Noch vor Sonnenaufgang erstieg ich biefen Mora Matth. Werte. 5. 20.

gen die Rulm, deren bochfter Scheitelpunct durch ein toloffales Gifentreut bem binauftletternden Ballfabrer fich bochft romantifc barftellt.

Rein Gemable ber hinuntersicht vom Rigi auf die bekannten brenzehn Bafferspiegel und andere Naturherrlichkeiten! Ganz ohne Murren will ich bem Reißbret ober der Staffelen hier den Rücken zuwens den. Gelbst ein Brydone müßte ben diesem Unterfangen in Verlegenheit gerathen, und ich habe wahrlich noch eine weite Strecke zu durcharbeiten, bevor ich im Stande seyn werbe, den Pinsel oder den Crapon nur halb so gut, wie Brydone zu führen. Jede meiner Empfindungen aber wurde zu einem Lobgesange an den Weltgeist.

Man gablt auf bem Rigi anderthalb hundert Sennhütten, und gegen anderthalb taufend Pflan genarten, worunter, besonders auf der Gubfeite bes Berges, mehrere angetroffen werden, welche nur unter Spaniens und Italiens himmel wilb wachsen.

Um bitlichen Abhange bes Rigi treten an bie Stelle ber Ragelflube bunkelgraue, bin und wieber eisenschüffige Kalksteinlager, welche meiftens in geradelinigten Schichtungen binftreichen.

Da ich keinesweges gemeint bin, gen Burich auf meinen gestrigen Schritten wieder zu kehren, so soll bas transalpinische Loretto, Maria Einstiedeln, wie auch bas der Genesungsgöttinn beis lige Richterswyl, noch mit in meinen kleinen Banberungsplan eingeklammert werden.

Sier oben befindet fich ebenfalls jum Erofte aller glaubigen Pilger und Ballfahrer, aber nicht minder

auch jum Gegen aller Birthsbaufer und Rneipfdene ten, bie an ben babin leitenben Straffen liegen, ein mit Bunbertraft geruftetes und mit Ablaffen ausgefattetes Marienbild. Diefe Madonna wird unter bem recht poetifch und harmonifc flingenden Bennahmen der himmelskoniginn jum Ochnee von ib. ren Oduglingen angerufen, bie befonbers am fechsten September, als bem Geburtstage ber iconen Simmeletoniginn, fic bie fromme Oculbigfeit auflegen, ben Gipfel bes Rigi zu erwallfahrten , und in ber Capelle unferer lieben grau jum Ochnee, wie die profaifchere Benennung bes Gnabenbilbes lautet, alle Rugelden des Rofenfranges burch die Binger laufen ju laffen. In ber Beimath mag inbeg alles liegen ober fteben, wie es nun eben liegt ober febt: Dort gleitet vielleicht ein Rind, welches Miethe lingshanden vertraut ward, in Teich ober Flug, und ift ohne Rettung verloren; bier fallt ein anberes, ben unvorsichtigem Rlettern, fich jum Rruppel auf Lebenszeit; bort merben burch bie Uchtlofigkeit ungejugelter Dienbothen Saufer und Ocheuern ein Raub der Flammen, und bier offenbaret fich in bunbert und aber hundert energifch, jum Gemeinwohl mitwirkenden Betriebfamkeits . und Gemerkftatten , megen bes allzu oft wiederkebrenden Ballfabrtsenthus fasmus ber Deifter, Gefellen ober Lehrburfden, welcher nicht felten Sabr aus Sabr ein die Arbeitse tage, auf die unverantwortlichfte Beife von der Belt, ju vollen Dutenben in Fepertage vermanbelt, anfangs Gelahmtheit, endlich Ochlagfluß: bes atgera lichften Unfugs, ber auf ben meiften folder Pilgrims.

reifen gemeiniglich unterweges in ben Gaftbofen getrieben wirb, fo wie auch bes baraus entspringenben vorberrichenben Sanges zu einer muften, zuchtlofen, faulthiermäßigen, libertinischen unb unftaten Lebensunordnung gar nicht einmabl zu gebenten.

4.

## Ginfiebeln, Mugust 1787.

Ich habe mich nun mit allen fogenannten Merkwürdigkeiten einer ber fambfeften Sauptbuben ber fonobeften Ablagframeren und eines ber haltbarften Sauptbollwerke bes craffeften Aberglaubens, unter ber Leitung von einem unaufhörlich frommelnb und fuglich schmungelnden alten Klofterbruber, zu meinem großen Behagen glucklich abgefunden.

In Einfiedeln ist ein Gebäude von pallastabnlicher und grandiofer Conftruction, nabmlich bie Benedictinerabten ober die Sofburg ber munderthatis gen Madonna. Bas außerdem dafelbft von Bohnungen angetroffen wirb, besteht in armlich jufammengeflicten und vor Bind und Better folecht befoutena ben Barraten. Jede biefer Barraten führt, megen ber aus Belvetien , Deutschland , Franfreich und Italien ju Sunberten taglich, fogar in ben rauheften Bintermonathen, berbepftromenben Dilgerhaufen, einen Baftichild. Unter biefen elenden Berbergen fann aber, wegen ber mehr als binreichend ftart ausgesprochenen Familienphysiognomie, schlechterbings teine Wahl Statt finden. 3ch trat, auf gutes Bluck, in die erfte befte derfelben ein, die einen grobgepinfelten Petrus, mit einem goldenen Odluffel in ber Sand, welche

weit größer als ber Apostel felbst mar, auf bem Soils be führte.

Es gelang mir endlich mit Noth und Mabe, jur Erheiterung biefes Rebelabends, ein kleines glafernes Tintenfaß zu erobern, indem die Conto's den Gaften fast immer auf Schiefertafeln prafentirt werden. Bur den einsamen Robinson, auf seinem wüsten Eilande, konnte das endlich erzielte Feuer kaum erfreulicher senn, als für mich zwey Blatter Postpapier, die glücklicher Weise in meiner tragbaren Reisekanzellen sich noch vorsanden. Diese sollen Dir nun so dicht und gedrängt vollgeschrieben zusliegen, als es mit einer weitklaffenden Schreibfeder möglich senn wird, welche sich allein rücklings dazu verstehen will, nur etwas zartere Charaktere als Fracturschrift aufzukrigeln.

Mein Einzug in Einfiedeln gefchab mit einem bunten Beerhaufen von preghaften Ablagbedurftigen benderlen Gefdlechts. Biele von ihnen fturzten ichon in einer Entfernung von mehr als hundert Schritten por ben Mauern bes Beiligthums auf die Knie, und rutichten fo, unter furchtbarem Buggebeul, bem erfebnten Biele ihrer Pilgerfahrt entgegen, Diefe Kniemanover find übrigens, wenn es auf die stufenweise Burdigung ihrer Berbienftlichfeit ankommen follte, feinesmedes mit jenen in bie nahmliche Ranglifte gu ordnen, wodurch in Rom bie beilige Marmortreppe berauf und berab gemeffen wirb. Bier arbeitet man fich auf plattem Boben und in borigontaler Direction immer noch mit fo gang leiblicher Bemachlichkeit weiter ; bort hingegen hat man, auf einem bennabe rechtwintelig aufgestellten Stud Architettur, von ben

ziemlich hohen Stufen eine nach ber andern unter bie Aniescheiben zu bringen, wozu benn boch in der That nicht wenig Körperelafticität oder Muskelkraft, und überbem noch ein ziemlich hoher Grad von gymnaftischer Gewandtheit erfordert wird.

Die Kirche bes weitläufigen Klostergebäubes ist in dem bunten, mit geschmacklosen Schnörkeln aller Urt überladenen Prunkstyle decorirt, an welchem Du in den meisten Kirchen Roms und Neapels Dich, wer weiß wie oft, magst geärgert haben.

Über der Pforte jum Allerheiligsten glanzt ein Silberblech mit funf Löchern, die einem weihenden Sandkoße, mit vorgestreckten Fingern, von Seiten des entschiedensten Gegners aller Berfinsterung, alles Aberglaubens, aller Gleißneren, alles Pharisaertruges und aller Priestergaukelepen zugeschrieben werden. Über diesem denkwürdigen Monumente der hypermachiavellistischen Mönchspolitik liest man folgende, für die immer allgemeinere Verbreitung von Zugend und Frömmigkeit, von einem Pole bis zum andern, ohne Zweisel ganz unwiderstehlich kraftvoll mitwirkenden Borte: Allhier gibt es General=Erlaß aller Schuld und Strafe für Sünden.

Nicht felten fest es vor biefer Blechtafel unter ben Undachtigen blutige Ropfe, weil Jeber, wenn es ihm auch den Ropf felbst koften sollte, immer gern ber Erste fenn mochte, feine Finger in die fünf beie ligen löcher zu stecken. Gewöhnlich miderhohlen sich biefe scandalosen Ocenen der fanatischen Kampflustige keit vor den vierzehn Ropren des Klosterbrunnens. Um ganz unfehlbar die Robre zu treffen, woraus

Christus getrunken haben foll, muffen, wie sich ungesagt versteht, alle vierzehn Mündungen jedem gläubigen Bethfahrer einen Schluck Wasser zum Bestengeben. Bep dieser originellen Gedächtniffeper fehlt es auch mitunter gar nicht an tüchtigen Rippenstößen, berben Puffen und weggerrendem haarausrausen. Indesen geht es ben dieser Trinkparthie ohne Seitenstück, im Ganzen weit weniger klopssechreisch zu, wie an den fünf Löchern, weil hier ein ungehinders tes und frepes Zudrängen durch die Localität weit mehr begünstiget wird, als in der Kirche.

Die Garberobe ber Maria foll außerst reich unb practvoll, und ihr Jumelenfchat von unermeglichem Berthe fenn. Bas nun aber letteren betrifft, fo wird es bochft mabricheinlich auch bier die nahmliche Bewandtnif damit baben, wie mit ben meiften Rleis nodiensammlungen ber Madonnen und Martpret, im gangen weiten Umtreife ber übrigen fatholifden Chris ftenbeit. Die Rubinen , Omaragde , Gaphiere, Spaconthe und andere Steine Diefes Ranges, womit reumuthige Porentaten, und fonflige Lieblinge des Plutus, die viel auf ber Beche ju haben glaubten, die Rirdenfdmudtaftden oft fo `ridwenberifd beidentten, murben fast immer, bevor fie noch Beit fanden, an ben Ort ihrer Bestimmung ju gelangen, ohne weiteres Miratel, in ebelfteinartig colorirte und facettirte Glasbijouterien vermandelt.

Ja, wenn ber Fall umgekehrt mare! o, bann wurde man biefem Kunftprozef, woran Bunberkraft und Chemie volkommen unschuldig find, als einen

Stern erfter Große, mit mabrer Geelenwonne ben verbienten Ehrenplag unter ben Mirateln juertennen!

Bom Borzeigen biefer Berrlichkeiten fprach ich ben Führer los, ihm freymuthig erklarent, daß ich schlechterdings kein Juwelenkenner fen, und mir folge lich aus ber Betrachtung biefer Koftbarkeiten weber Belehrung noch Bergnugen erwachfen konne.

Auch ber speculirende Sandelsgeift webt und weht unter ben Beihrauchswolfen der Tempelballen, und verbreitet den befruchtenden Blumenstaub ber geistlichen Industrie mit dem segensreichsten Erfolge. Aber auch ben diesem nur dem Scheine nach reinmerstantilischem Krambudenverkehr, wurden die Sauptgewinne auf des getäuschten und irregeleiteten Bole tes Aberglauben, Dummheit und Bethörung allein berechnet.

Jeber Pilgrimm bringt ja fo gern ben Seinigen ein frommes Unbenken ber gludlich bestandenen Ballfahrt nach ber heiligen Capelle von Einfiedeln mit nach Sause! Auch die Dürftigsten unter ihnen suchen wenigstens einige Kreuber oder Baben zu erschwingen, sollten sie auch ben Boblhabenderen abzgebettelt werden muffer G um für Kinder oder Unverwandte wenigstens einen geweihten Rosenkranz, einen geweihten Tabaksbeutel oder ein geweihtes Seilisgenbilden einzukaufen.

Die Legenbe vom Raben, welche ben ber Grunbung der Abten von Einfiedeln eine fo wichtige Molle fpielt, hat Affprung, in feiner gehaltvollen Reife burch einige Cantone ber Eibsgenoffenfcaft, unstreitig am angiehenbsten und

lebbafteften ben alten Dondschroniken, worin es über die Beschichten jener berühmten geiftlichen Orbeneverbruderung jur Oprache tommt, nachergablt. Diefe graue Tradition, besonders wenn wir sie als einen ehrmurbigen Solgichnitt aus bes Mittelalters fabelreicher und nicht felten bochpoetischer Beifterwelt betrachten, worin die Mebelbilder mit jedem Tage formlofer und unbestimmter burcheinander schwanten, gewährt in der That ein mahrhaft romantisches Intereffe. In der Entstehungsperiode unferer Boltsbuchlein, gebruckt in diefem Jahre, batte befagte Legende, verfcmolgen mit bem Balbbruberleben ber benben Grafen Bollern uub Cherbard, vor bes Klofters Erbauung, in der furchtbaren Bilbnis des Egele berges, wovon bamable Baren und Bolfe bie Sauptlebenstrager maren, gewiß als erlefener Stoff ju einer Bunbermabr im Beifte ber Melufine, Dagellone, bes gebornten Siegfrieds ober ber vier Sais monskinder verarbeitet merben konnen.

5.

## Richterfmyl, August 1787.

Das Undenken an außerordentliche Menichen erneuet fich dem Geifte nirgends mit boberer Lebendigkeit als ben dem Erblicken der Gegenden, wo ihnen die Frühlingstage bes Lebens verfloffen, oder bes Saufes, wo fie bas erfte Gonnenlicht einfogen.

Go ging es mir, als ich von Einfiebeln abs warts meinen einfamen Lauf gegen bas bitliche Sorn bes Burderfees richtete. Rurg vor bem Ablaufe bes fünfzehnten Jahrhunders ward unter niederem Dache,

nicht fern vom Egelberge, ba, wo die fogenannte Teufelsbrude über bie Gibl führt, ein Mann geboren und bis jum Junglingsalter erzogen, den die Beitge noffen, wegen feiner auf bas Mostifche und Übernatürliche unabläffig bingielenden Ginnesart und Sandlungsweise, balb als einen von ber Jungfrau Maria und allen Beiligen beputirten Bunberthater, bald als einen mit dem Lucifer und allen Bollengeiftern verbundeten Odwarztunftler betrachteten, am Ende doch aber für einen ber trefflichften und grundlichften Argnepkundigen bes bamabligen Guropa gelten ließen. 3ch meine den berühmten Theophraftus Paracelfus Bombaft von Sobenbeim, beffen munberlicher britter Bornahme mich einft auf ber Schule ju Rlofter. Berge, in einer theologifden lection, wo er mir von ungefahr einfiel, bermagen jum Laden reifte, bag mich ber lebrer, in febr ernftem und unfanftem Straftone, obne Beiteres für einen leichte fertigen Religionsfporter erklarte.

Die vorgeblichen himmelswundertalente und Hollenzauberkunfte, wodurch Paracelfus in feinen Tagen die Fama eben so wenig zu Athem kommen ließ, als Caglio ftro durch die abgefeimteste Charlatanerie in den unfrigen, thut aber den ärztlischen Verdiensten des, in der mittleren Geschichte der Medicin immer sehr benkurdigen Mannes keinesweges großen Eintrag. Verstrickte doch den hochverdtenten Gemler, der um das vernunftgemäßere Studium der Bibelauslegung und Kirchenhistorie sich uns sterbliches Verdienst erwarb, irgend ein tückischer Machtgeist ebenfalls mitunter in Abeptentraumerepen,

Mofenkreuzergrillen und Anpreisungen des Luftgolds salzwaffers jenes heillosen Markischrepers, deffen Uns wesen der aufklärungsfrohe Biest er mit so kräftigem Nachdrucke zu Keuern wußte.

Un ben feuchten Ranbern verfcbiedener Gumpfgrunde bes melancholischen Reviers um Ein fiedeln biethet fich bem Botanifer eine ber feltenften Ochweis Berpflangen bar, beren Seimatheboben man bis ju bem Beitpuncte einzig in lapplanbifden Bintermuften annahm, wo Dein rubmbefronter Canbemann @ che u ch. ger fie zuerft auch im Ochoofe ber belvetifchen Alpen entbedte. Dem maderen Rorider ju Ehren marb fie benn auch von Rechtsmegen Ocheuchzerie getauft. Bleich den Trilobiten bes Detrefactenreichs, trifft man bie Ocheuchzerie febr felten gruppenmeife, fondern fast immer nur sporabisch an. Auch ift fie une ftreitig mobl ben gablreichen Gamachfen mit bengugabe len, welche ber Cultur unferer Runftgartner auf immer unzuganglich bleiben werben. Gie beharret mit eben ber Bartnadigteit auf ihrem Geburtsorte, mit welcher die meiften Alpenhirten auf dem ihrigen bebarren.

Die Caene bes ber Freundschaft geheiligten Schreibwesens bat, seit meinem übernachten auf bem Rig i und in ber Alippschenke von Einsiedeln, wie durch ben Ruthenschlag einer wohlgewogenen Fee, sich eigentlich recht glangend für mich umgewandelt. In einem elastischen Armsessel thront heute Dein Freund, lieber Bon stetten, vor einem Schreibtische, ber, mit Luxus und Elegan, alle die mannigfaltigen Artifel in überfluß aufzuweisen hat, welche zu einer weiße

ausgebehnten Correspondenz, besonders mit Personen aus den boberen Bezirken, irgend nur gehörig seyn können. Dieser Schreibtisch nun befindet sich im Arbeitszimmer des menschenfreundlichen Doctors Sozie. Ich ergreife zu dieser Unterhaltung mit meinem geliebten Pylabes eine ber Stunden, die Boze jeden Vormittag ber arztlichen Audienz widmet, zu welcher, nicht nur aus allen Winkeln der Schweiz, sondern auch aus Deutschland und Frankreich Rathund Hussebedürftige, Woche für Woche, in vollen Scharen, theils in eigenen, theils in fremden Angeslegenheiten berzuströmen.

Bwey stattliche Gasthofe, die fich selbst im Samburg ober Im fter dam burch ihr vornehmes Ansfeben auszeichnen wurden, sind mit trantelnden oder tranten Fremden fast jederzeit angefüllt, die unter Hoze's Leitung, in dieser herrlichen Paradiesesgesgend und in diesem reinen Luftstriche, durch irgend eine Cur, auf die Berbesserung ihres körperlichen Buskandes bedacht sind.

So fanden schon Tausende, Reiche sowohl als Arme, Seil und Genesung durch diesen Selben ber Sumanitat; die Reichen für ein mäßiges Honorar, die Armen für ein Gotteslohn. Letteren werden überdem auch noch die Arzneymittel aus Hoge's reichverssehener und wohlunterhaltener Apotheke als Almosen gereicht. Doctor und Apotheker sind bekanntlich in der Schweiz immer in einer Person vereiniget. Doch muß dieß nicht im strengsten Sinne genommen werden; benn die Medicamente werden fast niemabls vom Arzte selbst, sondern von einem sogenannten

Provisor zubereitet, beffen Leitung und Aufficht man auch gewöhnlich bas gesammte Detail ber pharmaceustifchen Denomie anzuvertrauen pflegt.

Bon den luftigen Gallerien der bepben Gaftbofe, welche rings um bas zwente Stockwert laufen , überblickt man eine ber entzuckenbften Geelanbichaften, worin Buttens Maufoleum, bas reigende Baldund Biefeneiland Ufen au meinen Blid am ftart. ften anzog und am langften festhielt. Aber bieg Dabl baben die Ocidfalsgottheiten mir es noch nicht vergonnt, bas unlängit geffane Belübbe ju erfullen, einen Eichenkran; auf bas Grab Ulrichs von Butten, bes unfterblichen Streiters fur Babrbeit, Baterland, Recht, Frenheit, Bolferglud und Aufflarung nieber ju legen, eben fo menig, als nach Rapperswol, von deffen Lager Lavatet mir neulich fagte, bag man barin bas Bunberanmuthige mit bem Sochromantischen vereiniget antreffe, auf ber lange ften Brude von Europa binuber ju manbern. 3ch bin mit ber mir übrigens etwas farg jugemeffenen Reifezeit nicht baushalterifch genug umgegangen, und buffe nun bafur von Rechtswegen.

Goze's Budersammlung zeichnet sich aus, nicht etwa durch prablerischen Rheichthum an Banden, sondern einzig durch strenge Bahl des Befferen oder des Beften aus den wichtigsten und angenehmsten gaschern des menschlichen Biffens. Nicht ohne literarisschen Gewinn floben mir mehrere Stunden vor den Bibliothekschränken des weisen und guten Mannes auf roschen Fittigen vorüber. Nicht halb so schnell können die Stunden einem Spieler vor der Pharaos

bant, ober einem Beger vor bem Beintruge vorüberflieben. Besonders intereffant mar für mich das Durchblattern einiger botanischen Aupferwerke, die wegen der, aus ihrer Kostbarkeit oder Geltenheit entspringenden enormen Preise, sich nur sparfam in Privatbibliotbeken verirren.

Selbst ben bem flüchtigsten Blide auf die Literatur ber Botanie, nur von Cafalpins Zeiten bis auf die unfrigen berab, erstaunt man mit Recht über die ansehnliche Menge von Berten, welche zu Erweiterung dieser liebenswurtigen Biffenschaft bereits burch ben Druck in Umlauf gesetzt wurden. Ein gründelicher Bibliograph brachte neulich durch möglichst genau calculirten Überschlag beraus, daß eine vollständige botanische Bibliothet in unseren Tagen über zwölf tausend Reichsthaler koften wurde.

Die ungeschminkteste Lobrebe auf ben Doctor Soze, bictirt vom Genius der Freundschaft, und gutgebeißen vom Genius der Bahrheit, findest Du in Bimmermauns Berte von der Einsamkeit, und sein abnlichstes Portrat lieferten Lavaters physiognomische Fragmente.

6.

Murten, October 1787.

In Murten ftogen die deutsche und frangofische Oprache zusammen, und die eine wird von den Einswohnern nicht weniger schlecht geredet, wie die and bere. Bon bier läuft die Scheidungelinie der benben Oprachen mitten durch Freyburg, wo die untere

Saffte der Stadt die obere nicht verfteht, und fodann burch die Canenthaler in die Republik Ballis.

In ben Ganenthalern icheibet ber Sugel Bannel, auf bem bie Reffe einer alten Burg feben, und im Dorfe Eman, welches ber Petersiniel im Bielerse gegenüber, am Fuße des Jura liegt, ein kleiner Bach bie franglische und beutsche Gprache.

Der Knochen im Beinhaufe ben Murten werben, feit einigen Jahren, jufebende meniger, theils. weil die meiften Reifenden einige bavon jum Indenfen mitnehmen, theils, weil man anfängt, fie wegen ihrer außerorbentlichen Beiße ju allerlen Drechs. lerwaaren, infonberbeit ju Defferheften ju verarbeiten. Die Benfer Lobntuticher, benen bie Ebre ber erften Entbedung biefes originellen Sanbelszweiges gebührt, follen oft gange Ladungen bavon, jum Bebufe bes Runftfleifies, in ihrer Baterftabt ju Gelbe machen. Nach ber Berficherung bes herrn von Efcharner, jegigen Candvogtes ju Avenches, mar ber Saufe Diefer Bebeine, noch vor wenigen Jahren, um ein Betrachtliches bober. In alteren Beiten entführten auch die Ginwohner Burgunds von den Ilberbleibseln ihrer unglücklichen Candsleute, fo viel als ihnen möglich mar, über die Grange, um fie gur Erbe ju bestatten. Das fonberbarfte Schickfal aber hatten unftreitig bie benben Ochebel, melde ber Daturforicher Bebenftreit, auf feiner bekannten Reife nach Ufrika, von bier mitnahm. Bor Sunis, wo ein religiofer Aberglaube die Ginführung menfchlicher Überrefte nicht gestattet, wurden fie ben Durchsuchung einer Riften entdedt und in's Meer verfentt.

7.

St. Cergue am Jufe ber Dole. Auguft 178Q.

3d brachte eine beträchtliche Menge von Bergpflangen jufammen, unter benen einige von fo bober Ochonheit find , baß fie einer poetifden Befdreibung eben fo murdig maren, als bie Gentiana lutea und bas Antirrhinum alpinum in Sallers Alpenges mablbe. Bie febr murbe manches pittoreste Gebicht burd abnliche Schilberungen an Cocalintereffe unb Originalität nicht gewonnen haben! Frenlich find unfere Dichter bennabe gezwungen, fich nur auf Melten, Rofen, Beilden, Jasmin und Lilien einzufchranten, weil die lieblichfte Blume oft einen fo barbarifchen und uneblen Rabmen führt, bag ibre Rennung ben guten Befchmack beleidigen mußte; fo wie fich benn überhaupt nicht leicht etwas Platteres und Befcmackloferes benten lagt, als bie meiften beutfchen Blumennahmen. Es ware baber ein mabret Bewinn fur die Dichtkunft, wenn man foidlichere und edlere in Umlauf ju bringen fucte. Biele tonnte man aus bem Binneifden Spftem entlebnen, anbere aus Camares Flora von Frankreich ober aus bem Englischen überfegen, und noch andere felbft erfinden. Teufelsabbiffe , Stiefmutter , Gauchbeile , Sahnenfuße , Sunger - urd Ganfeblumen murben in Rleift's Frubling ober in Gegners Ibnuen einen eben fo abenteuerlichen als poffierlichen Effect machen. Mur erft nach einer folden Rahmenreform burften wir vielleicht auf ein bidactisches Bedicht über bie Botanit rechnen, worin ein ausgezeichneter Ropf Belegenbeit

genheit über Gelegenheit batte, alle Rerntalente, womit ihn die Matur ausruftete, einzuordnen und glangen ju laffen : benn welcher Stoff fonnte mobl angiebenber, mannigfaltiger, neuer und mabrhaft poetifder fenn, als bie Soushalenng ber Pflangenwelt nach bem Gerualfpfteme? Da murben fich bem Dichter bie lieblichften Dipthen ju Dvibifchen Bermandlungen , die erhabenften Raturanficten gu Ehom fon ifchen Bemablden, und die anmuthigften Scenen ber hirtenwelt ju Eheofritifden Ibyllen in reigender Ubwechelung barbiethen. Wie ftark ber Unblick einer Lieblingsblume bie Geele rubre, und wie lebhaft insonderheit auf die Ginbildungetraft mirte, bas miffen alle biejenigen, benen bie Pflangentunde jur Leibenschaft murbe. Daber geben jumeilen, wie Linnaus ben ber Andromeda polifolia in ber Blora von Lappland, auch rubig prufende Forfder in ben Zon begeifterter Dichter über.

Andromeda, so ergiest sich der Enthusiasmus des unsterblichen Schweden, virgo haec lectissima pulcherrimaque, collo superdit alto et viridissimo (pedunculus), cujus facies roseis suis labellis (corolla) vel optimum Veneris fucum longe superat; juncea haec in genua projecta pedibus alligata (caulis inferior incumbens), aqua
(vernali) cincta, rupi (monticulo) adsixa, horridis draconibus (amphibiis) exposita, terram versus inclinat moestamfaciem (florem), innocentissimaque brachia (ramos) coelum versus erigit,
meliori sede fatoque dignissima, donec gratissimus Perseus (aestus) monstris devictis, eam ex

aqua eduxit evirgine factam foecundam matrem, quae tum faciem (fructum) erectam extollit. Si Ovidio, fabulam de Andromeda conscribenti, haec ante oculos posita fuisset planta, vix melius quadrarent attributa, qui more poetico ex humili tumulo produxisset Olympum.

Die vortreffliche Flora von Lappland erschien vor einem halben Jahrhunderte zu Um fter bam, und befindet sich heute wohl nur noch in wenigen Sanden, oder verwurmt in den Staub und Spinnenwinsteln alter Bucherschränke. Mir fiel durch Freundess gunst ein Exemplar davon zu, das mich nun auf allen Bergwanderungen begleitet. Mehr als einmahl ward obige Stelle von mir abgeschrieben, weil sie von dem feurigen Jugendgeiste Zeugniß gibt, welcher in diesem Buche weht, und bis zur höchsten Evidenz erweist, wie der leidenschaftliche Pflanzenkundige kaum in ein schönes Madchen verliebter sepn konne, als in eine schöne Blume.

Ich fand in dem kleinen Buchervorrathe bes Galtwirthes ju St. Cergue, ber in früheren Jahren eine Dorffdulmeisterstelle begleitete, Sallers Gebichte, und las, bey einem Becher bes köftlichen Beins von Arbois, welchen Boltaire in folgender dem wißigsten und verschrieensten aller Gebichte angehörenden Zeile:

Du vin d'Arbois la mousse pétillante

ehrenvoll auf die Nachwelt bringt, mit erneuertem Bergnügen die Alpen wieder, nicht ohne die wohls thuende Borstellung, daß einer der gerechtesten SchäBer wahrer Lugenden und mahrer Berbienste, Raiser I ofe ph der Zwente, dem großen, mit dem Los de bereits vertrauten Saller einen Besuch vor dem Bette machte, indes er durch Fernen passirte, ohne von Boltaire Notiz zu nehmen, der sich vergeblich in das Hostostume des ihm so wichtigen Beitalters Ludwigs des Bierzehnten geworsfen batte.

Ungeachtet meiner marmen Borliebe für bas Gesbicht, kann ich boch ben Bunsch nicht unterbrücken, ein Mann von entschiebeneme Dichterberuse möchte noch einmabl sich an biesen großen Gegenstand was gen, weil, nach meiner Überzeugung, ber bedeutenbeste Speil ber Alpenwelt für die Poesie noch als terraincognita betrachtet werden muß. Ein solches Wert dürste keinesweges in die Classe der Iliaden geworfen werden, die nach dem Bater Homer noch zu Lage gefördert werden könnten. Der Mann aber, deffen Genius diesen Ablersug beginnen wollte, müßte mit Hallers poetischem Lalent und naturhistorischem Liefblick auch Rlopstocks, nie ermangelnde Oprachegewalt und Leffin geseinen kittischen Lact verbinden.

8.

Laufanne, October 1739.

Die Borftellung bes naben Abschiedes von Dir, mein geliebter Bonftetten, verläßt mich keinen Augenblick mehr. Doppelt fühlbar wird in jenem fremben Lande mir Dein Berluft werden, wo man viele leicht mein herz noch weniger verstehen wird, als meine Oprache. Nur durch Beschäftigung darf ich

boffen, ben Gomers ber Trennung ju milbern ; Be fcaftigung allein bieibet ein untriegliches Mittel bar, nach einem unerfetlichen Berlufte wieber gufrieben und rubig ju werben. Alle in mir liegenben Rrafte will ich aufbiethen um etwas bervor ju bringen, moburch bas Duntel gerftreut werbe, welches meinen Mahmen umgibt. Vielleicht front mein Streben einst ein gludlicher Erfolg. Bo findet fic ber Denich von tieferem Befühle, in beffen Geele ber Bunfch nicht wenigstens einmahl recht lebendig aufgestiegen mare, ben ber Radwelt fortzuleben, ober wenigstens nicht mit bem letten Ochaufelmurf auf ben Garg, von ben Burudbleibenben vergeffen ju merben? In ber Lanbstraße ließ jener alte Romer fic begraben, und auf feinen Dentftein bie Borte fegen : "Man bat ben Collius bierber gelegt, auf bag bie Borubergebenden ihm gurufen tonnen : Collius lebe mobi!" Die tann ich mich abnlichen Empfindungen überlaffen, ohne bag mir gwen Beilen aus einem uralten Bolksliebe ichmer auf bas Berg fallen :

Und wenn die Glode verliert ihren Ton, So haben meine Freunde vergeffen mich icon.

g.

## 2pon, Rovember 1790.

Der gefühlvolle Shenstone hat in der Aufefdrift jener bekannten Urne, die er, in seinen Le as sows ober hirtenfeldern, dem Andenken einer lies benswerthen, allzu früh verblühten Berwandtinn weihte, vollkommen Recht: Heu quanto minus est oum roliquis vergari, quam tui mominisse. Ich

fand hier die erwünschteste Aufnahme, und erhielt auf gewisse Weise die Mitgliedschaft in einer ber edelssten und gebildetsten Familien. Doch für Dich, mein geliebter Bonstetten, bedarf es kaum dieser Verssicherung, der Du den biedern Scherer, und seine vortreffliche Gemahlinn eben so, wie die meisten Verwandten und Freunde, die bennahe täglich in dem reischen Sause zu gastlicher Geselligkeit aus und ein gesben, durch längeren Umgang weit genauer kennen mußt, als Dein Freund; bennoch sehlst Du mir übersall. Man ahnet die Ursache meines verschwiegenen Rummers, und legt sich mit edlem Zartgefühl die schone Pflicht auf, das Gespräch, so oft als möglich, auf Dich oder unsern Frühlings und Sommerausents halt zu leiten.

Much war ich fo gludlich, Dich mehr als ein Mabl in den lebhaftesten Traumbildern zu erblicken. Bor zwen Lagen fanben wir auf bem Gipfel ber Dole. Du beuteteft nach ben Gebirgen Savopens und fagteft : "Dott binuber wirft bu nach Catium manbern." Ein ungeheurer Abler ichmang fich zu gleie der Beit fubmarts, und ich nahm bankbar bas Aus gurium an. Geftern fomammen wir jufammen im Lugernerfee. Die laumarmen Bluthen murben ploglich bis auf ben Grund in Eis verwandelt, und wir, gleich ben incruftirten Geschöpfen im Berne ftein, auf ewig von einander gefdieden. Dolabes moge feinem Oreftes bie Ergablung folder luftigen Bifionen aus der Apotalopfe ber Freundichaft, jene morgenbell beleuchtet, biefe mutternachtlich umfcate tet, mit gewohnter Tolerang verzeiben.

Gran's Briefe erhaltst Du hier mit vielem Danke jurud. Sie gereichen bem Schreiber nicht weniger jur Ehre, wie 'tem Empfanger. In allen herrscht eine Mannlichkeit ber Empfindung, eine Kraft bes Ausbrucks, und wenn ich so sagen barf, ein Marimum ber Sprach-Eleganz, wodurch sie, nach meiner überzeugung, die ersten Zierben von Mason Spriefsammlung aus Gran's handschriftlichem Nachlasse geworden waren, wenn Du, aus etwas überspannten, aber bennoch achtungswerthen Bescheibenheitsgründen, ihm die Auslieferung berfelben nicht verweigert hattest.

Salt es boch ber eble Furft von Inhalt Deffau, aus gleicher Urlache eben fo mit Bin Eelmanns Briefen, beren er über vierzig aufbewohrt.

Ochon vor Jahren find Grap's irdifche Refte, burd die Berfegung bes Urftoffs, in Erbichollen ober Pflanzen übergegangen. Du stehst noch ba in bes Les bens gediegenfter Bollfraft. Rur wenige feiner Ditburger miffen , was mein Bon ft etten als gereifter Mann werth ift: moge baber burch einen ber bochfinnigsten und aufgeflarteften Manner Britanniens, wo man bes Auslanders Berbienfte nach gang richtie ger Ocala nur felten wurdiget, ihnen immerbin por Augen geftellt werben, mas mein Bonftetten, der feinen Lag auf der Babn ber Betvolltommnung ftille ftand, fcon als aufblühender Jungling werth war. Diefer allein, und tein Underer, mar der vor bem ftrengften Tribunale ber Freundschaft gewiß bochft verantwortliche Beweggrund; marum ich bie gebiegenoften und gehaltvollften Stellen aus Bran's Deinem Bergen auf ewig eingegrabenen Briefen aushob, und sie ber Anmerkung zu ben Stanzen über ben Genfer se anhängte, welche Deines Lieblingsbichters Erwähnung thut. Es beglückte mich, dieses Denkmahl beines Freundschaftsbundes mit einem ber ausgezeichnetsten Sterblichen in einem Lande aufzustellen, wo er so viele Berehrer hat, und wo jedem Freunde der englischen Dichtkunst die Elegie auf einem Dorftirch hof, bey dem Anblicke jedes ländlichen Gottesackers, gewiß im Gedächtnisse stets wieber aufeersteht.

Das in Gray's Briefen von Dir gefagte Gute ift unstreitig ehrender, als eine Lobrede von Thosmas ober d'Alembert. Die Starke Deines unsterblichen Freundes in der Naturgeschichte, und bessonders in der Entomologie, war mir bisher unbeskannt. Gelbst für einen Fabricius oder Jürin ekonnte sicherlich das Geschäft nicht völlig undankbar ausfallen, jenes mit Gray's Zusapen bereicherte Exemplar des Linnaus, welches nie von seinem Arbeitstische kam, in dieser Beziehung zu durch-blättern.

Schwerlich murbe mohl, feit bem Perfius, ein Dichter burch eine geringere Ungahl von Berfen berühmter, als Gray. Er wandelt eben fo ficer mit brepfig Blattern ben Beg gur Unfterblichkeit, wie Fern e's Polygraph mit fiebengig Banden.

Seit wenigen Tagen wohnen wir auf ber Pais fible, einem ichonen Landhause am Ufer ber Sase ne, bas wir aber vielleicht bald mit bes prachtigen Lugbunums Rauch und Geraffel wieber vertqua fchen werben. Mur bes Theaters wegen ift mir biefe Burudwanderung lieb; benn ich muß Dir im engsten Bertrauen die Beichte vortragen, daß ich, burch das Bezaubernde ber französischen Conversationsstude, von einer sogenannten Och wachh eit fehr hart und bedentlich mitgenommen werde.

Beil ben erften Bluthen bes Frühlings! Dann eile ich Deiner Umarmung entgegen, und erblicke ben Bled bes Erbbodens wieder, wo ich am liebsten mir ein landliches Dach mit Schindeln ober Strop becken, und, fern von ben Lavaströmen ober bem Afchenres gen politischer Bulkane, nur ben Mufen, der Natur und meinem Bonftetten leben mochte!

Bum Schluffe biefes Briefes laß Dir noch ein Stadthiftorden ergablen, bas zu einem ber ungabligen Gaffenlieder ben Stoff lieferte, welche von ben Colporteurs, auf Cofchpapier gebruckt, an allen Strasfeneden Lyons taglich feilgebothen werben.

Ein filgiger Mammonsbiener soupirte seit einem Jahre, Abend für Abend, mit einer kleinen Rruke Bier und einem kleinen Milchrote, in dem vielbesuchten Kaffehhause rechter Hand neben dem Theater, und hatte kein Arg daraus, den Pfropf der ausgeleerten Bierkruke jedes Mahl in die Tasche zu steden. Als nun das Jahr verlaufen war, und er die Zahl von drey hundert fünf und sechzig Pfröspfen richtig voll hatte, ward seine Korksammlung gerade in dem Kaffehhause von ihm zum Verkause ausgebothen, wo sie eigentlich hingehörte.

Der Inhaber diefer Caverne, bem die originelle Industrieoperation tein Geheimniß geblieben mar, der

aber, iconend genug, immer noch, wie Dabomeb ben bem Beintrinten ber Dufelmanner, großmuthig bie Augen jugebruckt batte, nahm bie Pfropfe zwar in Empfang, wollte fich aber ju feiner Bezahlung fruber willig finden laffen , als am letten Sage bes Jahres 2440, welches, wie Dir nicht unbekanns fenn tann, in biefen Sagen ber allgemeinen Eraltar tation in Franfreich auf's neue ju großem Unfeben gelangte, und, wie man allgemein behauptet, ma möglich anticipirt merden foll. Deftol beffer fur une fern Stopfelbandler! Diefem murbe bes Rachgiftens, Fingerweisens und Befingens am Ende ju viel, und er flüchtete fich, mit fammt feinem eifernen Raften, auf bas land. Die Offentlichkeit ber Bertaufsscene feste eine Unefbote von fo bervorfpringenbem Beprage ploglich in ben fonellften Umlauf, und unferes romifden Freundes monstrari digitis praetereuntium litt nach wenigen Tagen unter bem ungezügelten Gaffenpobel nicht mehr bie allermindefte Ausnahme. Batte man diefes Propfcabinet in Paris ju Molieres Beit angelegt, fo murbe biefer uns übertroffene Romiter einen fo icarf caratterifirenben und gang unerhörten Bug um teinen Preis auf bie Seite geworfen, fondern benfelben im Geitigen, jenem bochften Triumphe ber Uriftophanifchen Mufe feit Uthens Berfunkenheit, neben bem Saferstehlen aus ber eigenen Pferbefrippe, ben mohlvep. dienten Plat angewiesen haben.

2 9 6 m , Märt 1701.

über bie Erscheinung einer jungen Muse aus bem Norden in unserer Stadt, kann ich Dich unsmöglich ohne Nachricht laffen, lieber Bonst etten, weil sie mir ben lebhaften Bunfch nach Deiner perfonslichen Bekanntschaft, mehr als einmahl, mit ebler und warmer beutscher Gerglichkeit ausgesprochen hat.

Diese junge Muse nennt sich, wenn Thorschreie ber und Polizentnechte nach Stand und Rahmen forschen, Frau Etatsrathinn Brun aus Copen-bagen, auf bem Parnag aber Friederite aus Arcabien.

Ihr Bater, Balthafar Munter, war ber rühmlich bekannte Kanzelredner und Rirchenliederdicht ter, welchen Du, aus unferes Reverdils Manuscript über Struenfees Revolution, von mehr als einer ehrenvollen Seite kennst. Ihr Bruder, Friedrich Munter, gilt im gelehrten Europa für einen ber glücklichsten Aufklarer auf ben dunkeln Steppen der mittleren Kirchengeschichte, und für einen der schafschigsten Kenner und Interpreten von antiken Inschriften und Mungen.

Frie berike Brun hat unstreitig zur Ausübung ber poetischen Kunft einen festentschiedenen Beruf. Wieland wand ihr einen unverwelklichen Kranz um die Schläse, als die zartgefühlten Strophen der jungen Mutter zuerst nach dem entknospenden Talent einer neuen Zierde des deutschen Parnasses allgemeines Hindlicken veranlagten. Der ehrwürdige Bieland hat mich an ihrer Seite, wes gen des Gedichtes, Elpsium, vor bem Bolte der Germanen geehrt, und vielleicht lag hierin hauptfächlich der Beweggrund, warum die Schwester im Apollo, in dem großen und weitschichtigen Cyon, wo kein Mensch von einem deutschen Poeten meines Nahmens etwas wissen konnte, nach dem Bruder im Apollo zwey Tage lang ungelegentlich forschen ließ. Seine Bohnung ward endlich am britten Morgen von einem spärsamen Platbedienten glücklich erkundschaftet. Unmöglich kann ich Dir eine Schilberung bavon machen, wie genußreich die Tage waren, melche durch die wackere Familie vom fernen Sunde mir an den Gestaden der Sa one bereitet wurden.

Erlaube mir aber vorläufig, in der alten Burg an Ron ben intereffanten Fremdlingen Quartier zu bestellen. Dein guter Carl wird sicherlich, nach dem ersten gemeinschaftlich verzehrten Butterbrot, mit bem nicht weniger guten Carl ber Frau Brun ein Gerz und eine Seele werden. Im Gemüsthe der tief und sein empfindenden Dichterinn herrscht noch gerechte Trauer. Sie kommt eben von Borde aux jurück, wo ihr zwepter Bruder, ein hoffnungsvoller, der Kausmannschaft gewidmeter Jüngling, vor kurzem in der Garonne, bey dem Schwimmen den Tod sand. Ihrem ausbrücklichen Verlangen gemäß, lernte sie auf das Genaueste die Stelle kennen, wo der entseelte Körper von den saumseligen Fischern leider nur allzu spät, auf den Ufersand gebettet wurde.

Frie berite Brun verfpricht fich Feenwunder von ber Staatserfdutterung Franfreichs, worüber wir,

mein Bonftetten, gleich Ciceros Augurn, wegen ber, bis auf biefe Stunde, baben vorberrichenben, mitunter bes Tollhaufes werthen, Rebl : unb Diggriffe, einander in's Ungefict lachen. hiervon Zann aber bie unbefangene Mordlanderinn freplich nicht fo genau unterrichtet fenn , als wir, die den Rartens mifchern ben biefem Belthantel gleichfam auf bie Binger faben. Leiber wird es aber in furgem, ber bochffen Babricheinlichkeit nach, mehr zu bejammern als ju betachen geben. Die arglofe Dichterinn fcmudt fich indeß mit brenfarbigen Bandern, wie mit einem Brautgefdmeibe, und abnet mobl fcmerlic, mas Die weiffagende Geele bes eblen Polabes noch im letten Briefe an ben treuen Oreftes, zwar nur im Dunkeln, aber boch dem letten erklarbaren Sieroglyphen nieberlegte.

Sier empfängst Du ein Gebicht, worin ich bie Scenen meiner Rindheit zu schildern versucht habe. Ich erbitte mir Dein strenges und unfreundschaftliches Urtheil darüber. Mir kommt es vor, als werde das Gange, auch den geneigtest en Lefer, durch die ungewohnte lange, vielleicht ermüden. Brich also ben Stab über jede Stange, die Du weg wünschest. Du weißt ja, daß Pope die Runst auszustreichen, für eine der größten und lobenswürdigsten Künste des Dichters erklarte. Swift, um einen jungen Schrifte steller von ihrer Vortrefflichkeit recht lebendig zu über zeugen, sandte das Manuscript, worüber er ein kritisches Gutachten begehrt hatte, ihm, statt aller Bespirtheilung, von der ersten bis zur lesten Zeile durchtsichen, und zwar so sorgfältig durchtsrichen zurück,

baß kein Buchtabe mehr vom andern zu unterscheiben war. Noch ärger führte Boltaire ben angehenden Dramatiker ab, welcher ihm unfranfirt ein
bides Trauerspiel, mit einer höflichen Bittschriftum
sein Urtheil, zusandte. Boltaire remittirte das
Machwerk mit folgenden Zeilen: "Bu unterst auf der
letten Seite der Tragodie werden Sie mein Urtheil
barüber deutlich ausgespochen sinden." Boltaire
hatte von den tausend Bespenstachen, die seinem
Bitze beständig zu Gebothe standen, auch ben dieser
Gelegenheit einen in die Federspalte geklemmt. Der
hoffnungstrunkene Poet fand von dem Schlusworte
seines fünften Actes, Fin, den letten kanzelleymäßig
ausradierten Buchstaben durch ein Ausrufungszeichen
erset!

Zwar wirst Du ben meiner anspruchlosen poer tischen Composition mit solder kritischen Strenge oder epigrammatischen Grausamkeit schwerlich Deine Feder in Aufruhr seten; bem ungeachtet aber laß mich Dir noch einmahl aus Horazens Beatus ille, welches wir zum letten Mahle auf bem Genfersee in unserer grünen Barke lasen, ben Vers in die Seele rufen, worin das Begschneiden überwschfiger Zweige so kräftig angerathen wird. In dichterischen Darstellungen sindet man von Rechtswegen das Zuvielimmer une erträglich. Das Zuwenig hingegen darf leichter auf Gnade rechnen, und wird nicht selten sogar durch goldene Lettern verewiget.

Begen der aberwißigen ariftokratifc : bemokratifchen Galbaterenen im bewußten Pfarrhaufe, laß Dir doch, um aller Mufen willen, tein graues Jaar wachsen! Leeres Geklingel von Schellenkappen, und nichts weiter! Dur ber Marr trägt, nach dem arabischen Denkspruche, bas Berg auf ber Zunge, der Weife bagegen die Zunge im Gergen!

.... Tibi magna rura et

Spiritum Crajae . . . . Camoenae

Parca non mendax dedit et meligaum

Spernere vulgus.

11.

## Solof Blonan, July 1792.

Um, nach mehrjähriger Gewohnheit, ber im Buln und August stets fieberschwangeren Sumpfluft an ben Rhonemunbungen auszuweichen, vertauschte bie Familie Scherer bieß Mahl bas heimathliche Grandclos, auf zwen Monathe, gegen bas vom zeitigen Eigenthumer, herrn von Graffenried gemiethete Schloß Blonap, welches, von Bewap oder Latour gesehen, nicht auf Erdgrund festgemauert, sondern in den Lüften zu schweben scheint.

Die feperliche fühne Stellung ber uralten Ritterburg kennst Du, lieber Bonst etten, und wirst folglich Deinem Freunde Glud munschen, daß ihm sein gunstiger Stern ben Gefallen that, mahrend einem Paar Mondeswechseln, ihn barin einzuhausen.

Die prachtvollen und reichen Umsichten von ber Terraffe, wo man ben Genferfee wie aus den Bolken, in der Perspective des darüber hinstreifens den Gepers, erblickt, und die mahrhaft erhabenen Contraste der junachst angranjenden Bald- und Gebirgslandschaften, burfen, selbst Aubonne nicht

ausgefchloffen, mit allen übrigen Zauberparthien bes Baadtlandes fühn um ben Preis der Majeftat und Berrlichkeit wetteifern.

Det Borgrund vom großen Gemablbe beftebt aus üppig grunenden Bufchbugeln und quelligen Biefentbalern, wo Dorfer aus Rruchtbaumbainen bervorblicken und maanbrifde Bade, in. bundert Eleinen Cascaben von ben fanften Abbangen ber Garten und Biehmeiden berabraufden. 3m hintergrunde ragen bie milben Ochneealven von Ballis empor. Dicht weit von meiner Bobnung erbebt fich ein grauer, mit Epben bier und ba betleideter Thurm, in meldem icon feit Jahrhunderten Minervens Wogel in ungeftorter Sicherheit niftet, und auf beffen Dache, nach einer alten Bolkstradition, jedes Dabl, menn bem Gefdlechte ber Blonav ein Trauerfall bevorfebt, bren Lage juvor ein toloffaler Ritter in voller Baffenruftung erfcheint, beffen Bart wie ein Komes tenfcweif leuchtet. Diege ber fcaurige Tobesberold fich boch ja fo fpat als möglich um unfere Blonan's in Bevay befummern! Leib wird es mir immer thun, die noch blubenben Zweige biefes Ctammes aus bem Biegenthume ber Uhnberren meggepflangt ju feben. Übrigens tonnte ber Berr von Graffenried für die booft achtungswerthe gamilie mobl bie Schonung baben, fich nicht Baron von Blonap ju tituliren ; um fo weniger , ba fein eigener Befolechtenahme gewiß in Deiner Baterftabt bisber immer mit Boblwollen und Refpect ausgesprochen wurde. Auch burd Rouffeau's Julie muß ber in

jeder Sinficht wohltonende Rahme Blonay der Nachwelt lieb und ehrenwerth bleiben.

Bon hier aus machten wir zu Pferde über bie Dent de Jamant einen botanischen Pilgerzug nach ben Sanenthälern, wo meine Phantasie schon seit einigen Jahren durch Deine Briefe über ein schweizetisches Hirtenland angestebelt war.

3ch hielt mich lange genug in biefem Arkabien auf, besonders in ber Gegend von Ofc, Rougemont und Jeffenan, um ju ber allerhochften Überzeugung ju gelangen, bag Deine Briefe über Diefen intereffanten Abichnitt vom Canton Bern gu ben mahrsten und gludlichsten Zeichnungen biefer Urt geboren. Mochte beghalb Dein Genius Dich raftlos jur Bollführung bes lobenswerthen Borfates antreiben, die Baadt auf abnliche Beife barguftellen! Die feurigen Bungen von Eremblev und Duller fprachen unlängst ju biefem Zwede echt patriotifde Borte, die Dir nicht unbefannt find, und weran ich Dich, ben diefer Belegenheit, nur freundlich erinnert haben will. Allein burch Monographien von biefer Gediegenheit konnte vielleicht nach Jahren endlich ein Universalgemählbe von helvetien zu Stande gebracht werben, welches ber vielfeitigen Derkwurdigfeit biefes Lieblingslandes aller durch Cultur verebelten Bolfer vollfommen entfprache.

In foldem Geifte verdienten vorzüglich das Emmenthal, Giebenthal, Basli, und Entlibuch beschrieben zu werden, wegen ber scharferen OrigiOriginalitempel bes Bolfscharafters, und ber theils hieraus entfringenden, theils bloß zufälligen Eigensthumlichkeiten in Ubficht auf Sitten, Gebrauche, Sprechart, Landbau, hirtenleben, Nationaltugens ben und Nationalfebler.

Ich lebe nicht weniger still und abgeschieden auf ber hoben Gespensterburg von Blonan, wie der Bachter bes Pharus auf der Klippe von Eddy stone. Der von Bevan nach Blonan führende Beg ist an ben meisten Stellen schroffer und bolperiger, als die herameter bes neuesten hollandischen Übersesters von Klonische Messiade, so daß von zeitversplitterndem und verstimmenden Bistenwesen, in dieser Bolbenwelt für Deinen Einsiedler wenig oder gar nichts zu bestirchten steht.

Geit mehreren Monathen ift es mir gelungen, jenen abendlichen Birteln gang auszuweichen, wo Rorten , Frivolitat , Lafter- und Betterchronif nicht leicht ein edleres Intereffe neben fich auftommen lafe fen. Man wirft fic, wie mir bie gentvolle Mabame Roguin einst in Rolle sagte, in solchen Soirées immer je früher je lieber auf den grunen Teppich der Spieltische, und biermit, guten Abend, und gute Nacht! Die meiften Menichen Diefer eleganten Claffe balten gwar ben Benferfee, als reichen Fifcbehals ter, in großen Ehren, fonnen aber bie Freude fo vieler Auslander an ber Pract und Berrlichfeit feis ner Ufer eben fo menig begreifen, als ein ber Ginfamteit geweihtes leben ohne ben Fegefeuerteufel ber langen Beile. Einfalt und Natur fleben ben ben meiften biefen Menfchenkinder mit Frankreiche papiernem Scheingelbe ungefahr auf berselben Linie, und sie schanbern bennahe jurud, wenn ba, wo, nach ihrem Dafürhalten, ber Runft allein bie Borberrsschaft gebührt, jufalliger Belse ber entfrembete Blick burch schlichte Natur überrascht wird. Unvergestlich wird mir die Dame bleiben, die auf einen Rosenstock, welcher in einem prachtig becorirten Gesellschaftszieme mer blübete, mit dem Sturmschritte einer Theaterskoniginn lossuhr, plöhlich aber die hochgeschwungenen Arme sinken ließ, und mit unwilliger Verachstung in die Worte ausbrach: "Ach mein Gott! es sind ja nur naturliche!"

Mit mehrerem Rechte, als die Mythensamms lung des Palaphatus, verdiente die Zusammens ftellung solcher Carricaturzüge auf dem Aushanges schilde die Überschrift: Nepr darswe.

Mur unter bem niebern Dache ber Alpenhirten wohnt noch alter Schweigerfinn, Biedertreue, Gerge lichkeit und Sitteneinfalt; ba fuche man ben mahren Menfchen, und man wird ibn finden.

Dear is that shed to which his soul conforms, And dear that hill which lifts him to the storms: And as a child, when scaring sounds molest, Clings close and closer to the mothers breast; So the loud torrent and the whirlwind's roar, But bind him to his native mountains more.

Goldsmith.

So oft unfer Genferfee mir nun auch icon feit vielen Morgenrothen erichien (Du fennst ibn , mein Bonftetten, den sich immer umgestaltenden Proteus), so bleibt jenes zauberische und warme Co-

lorit, worin ich biefen majestätischen Bafferspiegel vor funf Jahren erblickte, bennoch immer bas nahmliche, und mein Bunsch an seinen Ufern, mit bem
sterbenden Ritter Bayard einst sagen zu können:
"Meine Geele verläßt mich zufrieden mit sich selbst!"
hat in biesem ganzen Zeitraume noch nichts von seiner ursprünglichen Innigkeit und Stärke verloren.

Der Anblick einer großen und erhabenen Naturist mie, burch wiederhobites Erlangen und Festhalten, leider nun unentbebrlich geworden, und es wurde mir daber wohl schwer fallen, mich juruck ju gewöhenen an die einförmigen Bretspielstächen von Magebeburg, wo ber Ruhreigen keinesweges nöthig wärte, um die Sehnsucht nach den Gebirgen und Seen Deines glücklichen Baterlandes, die auch in jeder anderen Zone bes Erdbodens, gleich Horazens Sorge, zu Schiffe, wie zu Pferde, mich ungeretrennlich begleiten würde, in das tödtlichste Beimeweh zu verwandeln.

Abgeschieden von der Narrenbuhne der Statte, mochte ich im Elysium des Genfersees, die mir noch bestimmten Jahre mit dem ähnlichdenkenden und ahnslichfühlenden Befen verleben, deffen Bild mir, im Glanze des beiteriten Morgenroths, um die Seele schwebt. Glücklich durch ben reinen Einklang der Berszen, fänden bende Liebende dann, unbetäubt vom brausenden Getümmel und ungeblendet vom schimsmernden Maskenspiele des Beltlebens, den höchsten Genuß am treuen Busen der Natur und in der intemer kräftigeren und immer edleren gegenseitigen Entemickelung ihrer geistigen Menscheit.

Wie zu einem Feste wurde jeder Morgen uns weden, und willfommen der Schlummer unfer Auge schließen. Kaum wurden wir den Bechsel der Jahre bemerken, und ohne angstliche Borahnung uns, wie durch Bauberwink, am unvermeidlichen Biele befinsten. Mitleidig berührte der Sod mit sanfter Sand unsere Augenlieder zugleich, und keiner begrübe den Andern.

Wenn eine wohlthätige Fee ploglich mit ihrer magischen Ruthe vor mich trate und so ju mir spräche: "Ich bin gesonnen, bir einen kleinen Landhof aus dem Schoofe der Erde oder aus den Regionen der Sterne berben zu schaffen, wo willst du, daß ich ihn binstelle?" so wurde meine rasche Antwort, ohne das mindeste zweifelhafte Schwanken, diese fenn: "Dem Schlosse Chillon gegenüber, auf dem fanften Biesfenabhange, wo die benden prächtigen Cascaden sich aus dusterem Felsgesträuch herabstürzen."

Wie oft, wenn ich hier, auf blauen Gentianen, von heißen Bergwanderungen ausruhete, fielen mir die Worte der Begeisterung ein, welche Leife wiß die bis in ben Tod für Liebe um Liebe alles aufsopfernde Blanka ausrufen läßt: "Diese Hütte ist klein: Raum genug zu einer Umarmung! Dies Feldschen ist enge: Raum genug für Rüchenkrauter und zwen Gräber! Und dann die Ewigkeit Raum genug für die Liebe!"

Ich habe von unferm Salis noch immer feine Nachricht. Mir ift unbewußt, wo fein Regisment fteht, und wie nabe er ben feindlichen Rugeln, ober wie weit er bavon entfernt ift. Falls er, fo wird

er fallen, wie Rleist, das ur burgt mir sein Seldensinn, und wer wurde dann sein Loos nicht beneiden! Happy are they who sell in their youth, in the midst of their renown! They have not beheld the tombs of their friends or sailed to bend the bow of their strength!

3d ende mit einer Radricht von ben Delemin feln, bie furglich burch zwen englische Schiffe, welche fich eine Beit lang bafelbit aufgehalten batten, nach Europa gebracht, und mir an ber Birthstafel ju Beven von einem Reifenden mitgetheilt murbe. Doge durch bas Undenken ber iconen Abendftune ben in Deine Geele jurudgerufen werben, mo wir, am Raminfeuer, im grunen Cabinete Die Befdreis bung diefer Infeln mit fo lebhaftem Intereffe lafen, und uns nicht wenig über ben poffierlichen Feblgriff des frangofifchen Uberfegers luftig machten, ber, burch bas im Original abnlich flingende Bort irre geleitet, bie Damsmurgeln gerroft in Ochinken vermandelte; fo daß Deine gute Mariane icon ben der fünften von ben Britten gehaltenen Dablgeit, mit gerechtem Ers ftaunen ausrief: "Mein Gott! auf Diefer Infel muß es ja von Ochweinen wimmeln, weil man ben Ochin= ' ten gum taglichen Brote macht."

Durch einen abnlichen, aber noch tolleren Berstoß, verdeutschte jungft ein übrigens verdienstvolsler Profesor, anstatt zu fagen: "In England wird Carls bes Erften Todestag jabrlich immer noch durch ein allgemeines Faiten (par un jedue general) gefenert," zu seines Berlegers großem Nachtheile, also: "In England wird Carls bes Erften Tos

bestag jahrlich immer noch burch einen jungen General gefepert." Ein Dritter trieb ben Spaß noch
weiter, indem er die Borte: "Plusieurs femmes
se noyoient enceintes par la suite des viols,"
folgendergestalt übertrug: "Mehrere Frauenzimmer
erfäuften sich mit Beilchenfranzen umgürtet."

Doch Apollo flemmt mein Ohrlappden, wegen biefer unzeitigen Ausbeugung, mit strafendem Ernste zwischen bie Gotterfinger, und gebiethet mir, zu ben Pelewin feln zuruck zu fteuern.

Aba = Thulla vernahm ben Tob feines Lieblings Lee = Boo, ber, ben feiner Anfunft in London, bie Rutichen Saufer jum Fahren nannte, mit einer Geelenstarte, die einem Mark = Aurel oder Epictet geehrt hatte. Raa=Rook und Ara=Rooker, feine Brüder, find indeß gestorben; eben so, wie der ben Wilsons Abreise dort gebliebene Englander Blanchart.

Lebe wohl! Der gute Genius, ber bisher fo freundlich unfere Schickfale leitete, bewahre nun und immerdar uns vor den brenfig Anoten ber Schnur bes guten Konigs Aba-Thulla.

12.

## Granbelos, Mpril 1793.

Mein Ubelbefinden, lieber Bonftetten, mar fo wenig von Bedeutung, bag Du gar nicht Urfache gehabt hatteft, befihalb ben Gott von Epidaurus aus dem Schlummer aufzuwecken. Da diefer hulfreiche Menschenerhalter dieß Mahl schlechterdings gar keisnen Antheil an meiner Wiederherstellung hat, so wird

es ihm hoffentlich gar nicht in ben Ginn kommen, auf ein Dankopfer zu rechnen. Ich bitte Dich alfo, bes Sahns zu verschonen, welcher schon vorläufig zu biesem frommen Zwecke bestimmt war. Er möge ber Stolz bes Sofes bleiben, und seine Glückseligkeit ale len Winden vorkraben, bis bie Parze den Faden seisner flücktigen Gultansfreuden zerschneibet.

Co leicht auch bas Mißbehagen war, welches einige Tage lang mich im Zimmer gefangen hielt, fo tonte doch der kleine, gewiß nach trüben Krankheitstagen gesungene Hymnus an Hygieia, den und Athesnaus aufbewahrt hat, meinem Ohre nie füßer, als nach dieser kurzen Unterbrechung meines vieljährigen Gesundheitsgefühls;

Μετά σείο μάχαιρα ύγιεια Τέθηλε πάντα, και λάμπει χαρίτων έαρ. Σέθεν δέ χωρίς, ουτις ένδαίμων.

Bum sichersten Zeichen meines volltommenen Wohlseyns biene Dir eine kleine Reise nach Freyburg, von der ich munterer und gesunder als jemahls
gestern heimkehrte. Ich war dahin geritten, um der
berühmten Felsen-Einsiedelen meinen Besuch zu machen, der sich noch in keinem der bisherigen Wanderungsplane Deines Freundes hatte wollen einfügen
laffen. Im Städtchen Bülle wurden Reiter und
Roß vortrefflich erquickt. Aber ärgerlich war mir auf
dem Schilbe der Gerberge das völlig zweckversehlende
Memento mori: Ein Freund hain, dem es gar
nicht an überzähligen Rippen gebrach, mit einer dampfenden Tabakspfeise zwischen den Zähnen. Lieber lase
sen wir uns benn doch in Deutschland Kaiser, Könige,

Stabte, und alles Gethier der Eundsluthsarche gesfallen (wenn gleich im Ganzen nicht immer so viel dahinter steckt, als hinter dem schmanchenden Todtensgerippe zu Bulle), oder in Holland die gekrönten Ganse, gehörnten Maulaffen und bestügelten Butersfässer, am liebsten aber ohne Zweifel in England die gefegerten Brustbilder von Pope, Dryden und Shakespeare.

Meine gespannte Erwartung von der Felfeneinfiedelen, diesem Wunder einer eifernen Beharrlichkeit, wurde teinesweges gerauscht.

Dict mehr als vier Sande brachten, nach funf und zwanzigjabriger ununterbrochener Arbeit, jebe Benbulfe jurudweisend, eine, nach dem gewöhnlis den Dafftabe ber Gremitenzellen benfpiellos geraumige, und allen Sauptbequemlichkeiten des Lebens volltommen jufagende Bobnung tiefer Art glucklich ju Stande, die gang in eine ungeheure gelfenwand gehauen ift, und beren Guf die Gane befpublt, und aus einer Capelle mit ihrem Thurme, einer Gacriften, einem Refectorium, einer Ruche, einem Gaale mit zwen Geitengemadern, und einem Reller beffeht. Das Gange fetten zwen, nach dem Berhaltniß ber übrigen Theile, ziemlich ansehnliche fanftabbangige Treppen in Berbindung. Die Cange ber Capelle beträgt bren und fechaig, und ibre Breite fechs und drengig Rug; ber Thurm ift fiebengig Rug boch, und halt im größten Durchmeffer feche fuß; ber Gaal bat neunzig Rug Cange, und empfangt, gleich allen übrigen lichtbedürftigen Raumen ber munberbaren Runfigrotte (als Meifel- und Sauwerk gewiß nicht

minder benkwurdig, wie das Ohr des Dionysius bey Sprakus), die Tageshelle durch proportionirte Fensiteröffnungen, die auf den Fluß heruntersehen, der dumpsbrausend in waldiger Tiefe vorbenstürzt, und worin Jean du Pre von Grverz, der diese Herskulesarbeit mit einem einzigen Gehülfen begann und vollführte, im Jahre 1708 den Tod fand. Gein Körsper sollte mit der Erbscholle, die seit langen Jahren ihm Rahrung gewährte, nicht wieder verschmolzen werden; schon hatte der Fluß ihn mehrere Stundensweiten von der Felsenwohnung abwärts geriffen, als man ihn erst an das Ufer zog, und so ward er auf dem nächsten Krechofe begraben.

Die Gegend, welche dieser berühmten Eremitage zur Einfassung dient, ift eine der Melancholie vor allen andern geweihte Einode, ganz im Charakter jener wilden Landschaften des alvator Rosa, welche Gegenden darstellen, wo noch niemahls ein menschicher Fußiritt den Vogel oder das Wild aufscheuchte. Schwerlich wird man an diese, der Einbildungskraft sich tief eindrückenden Aunstschöpfungen in irgend einem Lande öfter erinnert, als in der Echweiz.

Muf einem balconartigen Felfenvorfprunge grunt ein Ruchengarten, der den frugalen Lifch des Eres miten mit Gemufe verforgt.

Ben bem Eingeben in biefen Lempel ber Einfamkeit ergriff mich bas feurigste Sehnen, hier einige Frühlinge ganz bem größeren Bedichte zu widmen, beffen Plan sich mir schon seit mehreren Jahren unablaffig in der Seele bewegt. Aber ein Irrsternleben, wie bas meinige, war von je ber für bergleichen Plane bas ungunstigfte von ber Welt. Doch mußte ich in biefem Falle auch zugleich einen Zauberkreis um biefe Wohnung bes Friedens berziehen können, in welchen ber Eintritt nur bemjenigen vergönnt ware, ber von mir felbst ben bazu nöthigen Talisman erhalten hatte.

Der jegige Bruber Klausner ift gar weit bavon entfernt, fein Loos für beneibenswerth gelten zu laffen; er jammerte vielmehr, im abscheulichsten Diaslette feines Baterlanbes Eprol, über langweiliges Leben und unchriftliche Zeiten.

"Schanen Sie nur," fagte ber Mann, im elez gischen Tone bes Pachters, bem eine Seuche ben Biehstand wegraffte, "wie arg die gottlosen französisschen! Bort haben sie den Salat und den Kohl niederz getreten! Sogar den Strang der Bethglocke haben sie mir aus purer Bosheit abgeschnitten! Mun denken Sie nur selbst darüber nach, wie es in unsern ruchloz sen Tagen mit der allerheiligsten Religion bestellt seyn muffe. Es ist entsessich! Es ist himmelschreyend! Aber es wird, aber es muß anders werden, oder ich will keinen Bissen Brot wieder in den Mund steden!"

Welch ein gemeiner und profaiser Schluffall für diesen so hochpathetischen Bergenserguß! Wärest du, frommelnder Eiferer, nur ein einziges Mahl ben bem dicen Fallstaff in die Schule gegangen, gewiß du hattest einen Stachel im Gemuthe beines Hörers zurückgelaffen, anstatt daß du es jest durch beinen platten Biffen Brot kaum anstreifteil. Der unvergleichbare Fallstaff, wie Johnson ihn apos

ftrophirt, pflegte bergleichen Expectorationen gewöhnslich also ju fcließen: "Wenn bas nicht wahr ift, so will ich Sans Dampf beißen!" Ober: "Wenn bas nicht geschieht, so will ich ein Bunbel Rettige senn!"

Diefer Unti . Alfonfo (gedente det Beiten, mein Bonftetten, wo wir im Balbe von Prangins den Oberon lafen) bewohnt, in trauter Gintracht mit vier hunden, zwen Kagen und einigen Elftern, welche bren Thiergattungen, trot bes antipathifchen Charafters ihrer Raturen, ebenfalls, nach der Berficherung ihres Gebiethers, unter fich in freund. fcaftlichen Berbaltniffen leben, ein recht artig ausgetafeltes Bimmer, wo der bergebrachte Eremitenlurus in Ruchengescherr und Weinflaschen, gegen einen Ralender, welcher die gange literarifche Sabe bes Anachoreten auszumachen ichien, darafteriftifch genug abftach. Bep ber glucklichften Muße, die einem Sterblichen unter dem Monde ju Theil werden kann, und die fo Mander in den Strudeln des Beltlebens vergeblich nach Frenheit und Stille ringende Geift, ju Berken benugen murde, nicht unwerth in den Jahrbüchern der Unfterblichkeit oder des Nachruhms ju glangen, fcheint er, wie Leifewig irgendmo. fagt, vom gottlichen Corber nur fo viel munichens. würdig ju finden, als erforderlich ift, um eine Bleifcha brühe zu würzen; und bleiben seine Galatbeete verfcont, fo mogen gange Cander um ibn ber durch Erde beben oder Orkane verwüstet werden: er sieht es mit eben fo unumvölftem Blide, wie Mero bie Feuers. brunft von Rom.

In Freyburg befchrankte fich mein Bleiben,

fo bald, als bem Zweife ber Eleinen Luftparthie fein volltommenes Recht widerfahren war, nur auf einige Stunden.

Die Gesellschaftstafel in meinem Gasthofe mar größten Theils mit frangofifchen Emigrirten befett, welche mehr ichmadronirten als agen, und mehr fdimpften als tranten, ungeachtet am Ochluffe bet Dablgeit tein Eropfen aus ben Flaschen traufeln und fein Brofam unter den Tifch fallen tonnte. Gie bielten ben gaben, ober vielmehr bas Untertau ber Conversation an benben Enden und in der Mitte feft. Un Berhauen ober an Berfchneiden mar auf teine Beife ju benten, und welcher unbefangene Ochweiger ober Deutsche murbe biefen Dieb ober Ochnitt auch wohl ber Dube werth geachtet haben! Bor allen anbern that fich ein Erpage bes Grafen Artois burch die aberwißigsten Prableregen bervor. Er verficherte, uns ter ben fraftigften Echwuren, aus welchen die & .... und die B .... von Greffets Danden in jabllofen Bunten bervorfprubeten, Die alte Glorie Des frangofischen Sofes werbe nun unverzüglich wieder bergestellt fenn; aber nicht in bem vermaledeneten Paris, wo eben fo wenig ein Stein auf bem anbern bleiben folle, als weiland in Eroja ober Jerus falem, fonbern, wie er burd einen vertrauten Correspondenten miffe, ber ben Augenblick febnlich berbep muniche, bas leben für ibn in bie Ochange ju folagen, in bem einzig noch koniglich und brav gefinnten Enon; die Armee ber fogenannten Patrioten, die bekanntlich nur aus hafenbergigen Lumpengefellen beftebe, konne fich bochftens noch ein ? Monoth balten, und was die Festungen anlange, so brauche man allenfalls nur einige Bratapfel, statt der Bomben, hinein zu werfen, um sie zur Übergabe zu nöthigen. Die gegen Frankreich vereinten Mächte schliefen indeß auch nicht, und hätten ihnen, den Emigrirten, ihr Ehrenwort gegeben, sie auf jeden Fall, es koste was es wolle, wieder in ihre Vorfahrenrechte einzufehen, und, wie jeder Straßenbube wisse, nur für sie allein, und keinesweges für sich selbst, bisber so tapfer mit dem Schwerze drein geschlagen.

Ahnliche Robomontaben bort mon in ben Schweis Berftabten, wo fich Emigrirte aufhalten, an allen öffentlichen Ortern zu Tausenben, und es ift unber greiflich, wie biese Leute noch immer mit ber 'festessten Zuversicht sich hoffnungen vorspiegeln können, beren Erfüllung kein unpartenischer und vernünftiger Beobachter bes jetigen Ganges ber französischen Anzgelegenheiten mehr für möglich halt. Mur sehr Wernige kommen allmählich von biesem Wahnsinne zurück, und fangen an, auf irgend ein honnetes Erwerbsmittel bedacht zu sehn, um nicht ben Tod bes Ugo-lino zu sterben.

Besonders achtungswerth find mir zwen Marquis geworden, die Muth genug batten, das durche löcherte Gewand eines uralten Borurtheils von sich zu werfen, und, mit Berachtung des hobngelächters ihrer ganzen Kaste, sich zu einem Tifchler in die Lehre begaben, wo sie nun, auf eine wahrhaft ehrenvolle Beise, sich der nothwendigsten Bedürfnisse des Les bens erfreuen; indes jene wilde Rotte, die nur schrept, anstatt zu handeln, nur aus der Ferne die Schärfe

ber Bunge gegen ihren Feind agiren läßt, anflatt in ber Rabe ben Banbel mit ber Scharfe bes Degens eigenhändig auszumachen, und ben gutmuthigen Schweißern die Bohlthat eines Afpls mit infolenten Borwurfen über die weiseste Neutralität vergilt, sich mit unvertilgbarer Schmach bedeckt. Der Mehrzahl nach werden die französischen Emigranten wahrscheinlich bald, in jedem Binkel von Europa, zu ben Gaften von der traurigen Gestalt gehören, die man mit Biderwillen anlangen, und mit Bohlbehagen wieder abwandern sieht.

Dag unter ben Ausgewanderten fich auch made: re, verdienstvolle und febr liebensmurbige Danner befinden, die nicht meniger Sochichanung ale Mitleid verbienen, bavon lieferten viele meiner Bekannten, an der Limmat wie am Genferfee, mir Beweisurfunden, bie, ju meiner mabren Genugthuung, jebem Zweifel unzuganglich find. Aber ben Gottern allein barf ich bie lofung bes Mathfels gumuthen, aus welcher Urfache mein Stern, bis auf bren unvergefliche Ausnahmen, mich nur immer auf Emis grirte treffen ließ, die aufgeblafen, anmaffend, berrift, einseitig, rubmredig und im bochften Grabe frivol maren, von jeder Claffe ber Richtausgemans berten mit Berachtung und von allen übrigen Matios nen geringichätig und wegwerfend fprachen, fich fels ber bingegen als ben Rern ber cultivirten Menichbeit aufstellten, und jedem, ber es boren wollte, burch bie gröbsten Gophisterepen banbareiflich zu machen futten, daß bie Regeneration ber gefammten bevole ferten. Erbstriche einzig und allein auf bem Triumphe

ihrer fogenannten guten und gerechten Sache be-

Roch muß ich Dir, lieber Bonftetten, ju meiner Rreube berichten, baf ich in Caufanne por furgem, ben einem froblichen Abendeffen, mit bem Arzte ber Arzte, Tiffot, bekannt murbe, vor meldem Qucians und Molliere's vereinte Catpren gewiß ehrerbiethig Ohren und Griffel gefenkt batten. Go ging ber alte Bunfch, biefen unfterblichen Wohlthater der Zeitgenoffen , burd That und Odrift, fur meine geistige Portratfammlung ausgezeichneter Denfchen ju erobern, endlich in Erfüllung. 3ch mochte den berühmten Mann mit jenen islandifchen Bulfanen vergleichen, bie von außen lauter Froft, und von innen lauter Gluth find. In Siffots Physiognomie fowohl, als in feinem ganzen gefellichaftlichen Benehmen und Befen, berricht eine Ralte, die auf jene Polbobe ber Empfindung beutet, worin Thranen ju Gis und Geufzer ju Ochneefloden merben. Inbeg wiffen Ulle, beren Leben Diffots Freundschaft verfconerte, befondere Bimmermann, fein murbigfter Mitbruder im Afculap, baf er, ale marmer und uneigennütiger Beforberer bes Menfchenwohls, und als gefühlvoller und raftlos thatiger Beglücker im engeren Lebenskreise, ben Unnalen ber Sumanitat ju einer der erften Zierben gereicht. Diefer Meinung ift auch Oulger im Tagebuche ber Besundheitereife nach Migga. Gin einziges Bort von biefem unbeftechlichen Beifen wiegt hundert adros Epa ber Junger bes Onthagoras auf.

Mach bem mobibekaunten Biebelfpruche, ber bis

auf unfere Reiten berab fein belles Babrbeitslicht ungeschmacht behauptete, gilt auch biefer Prophet im Muslande mehr, als in ber Beimath, wiewohl bie Stadt Laufanne, feit einer langen Reibe von Jabren, ibm die Sauptmaffe ber aus allen Begenben Europa's ihr juftromenten Fremben ju banten bat. 3d.glaube, bag ber Machbruck, womit er bie Traubencur empfahl, am fraftigften bagu mitwirfte, befonders eine fo außerordentliche Menge bectifcher Englander an ben Genferfee ju loden. Much biefe golbenen Zeiten find in den Strudeln von Franfreichs Revolution untergegangen! Inbeg benten bie Bausvermiether und Gaftwirthe von Laufanne ber britti. fden Guineen immer noch mit einer fo wehmuthigen Pührung, daß auch der Empfindungslofeste, ben bem Lautwerten ihrer Klagetone, fein herz von Mitempfindung burchdrungen fühlt.

Unspruchlos und bescheiben weiß Tiffot frembe Berbienste zu murbigen, in welchen wiffenschaftlichen Regionen, oder unter welchem geographischen himmelsstriche sie auch blüben mögen. Dieß ist unter ben Gelehrten tes halbfranzösirten Baattlandes, so weit sich die Etfahrung Deines Freundes erstreckt, gewiß ein eben so seltener Fall, als unter den Gelehrten von Frankreich. Der Glanz des Verdienstes umstrahlt auch den, der es zu ehren weiß.

13.

Ermatingen am Bobenfee , Muguft 1703.

Die Beantwortung Deiner Frage, theurer Bone ftetten, über meine Lebensweise am herrlichen Bo-

ben fer, tann ich eben so kurz zusammenfassen, als bie Fragen selbst sind. Das Erziehungswesen mit Abrian, gewiß einem ber hoffnungsvollsten und liebenswerthesten Anaben, welche seit langer Zeit gesboren wurden, schreitet im gewohnten regelmäßigen Gleise fort; und auch in ber musterhaften Tagesordsnung von Grandelos, welche durch einen weiblischen Solon organisitt wurde, gab es, einige ganz unbedeutende Variationen abgerechnet, welche die neue Localität vorschrieb, nichts weiter umzumodeln. Sodenke Dir denn das Treiben und Schalten Deines Freundes, vom ersten Hahnenruse bis zum Schlage der Mitternachtsglode, in Ermatingen gerade so, wie Du, mehr als einmahl, in Grandelbs davon Zeuge warest.

e;

Die Ausbunftung ber pontinischen Sumpfe en Miniature, welche die Sommermonathe hindurch auch Grandelos burch verderblichen Lieberstoff zur unheimlichten aller Bohnungen machen, gewähren, wenn auch nicht im Ganzen, so benn boch im Einzelnen, hin und wieder immer noch irgend einen kleinen Bortheil, ber ihre, burch haller als möglich vorgestellte, aber bis auf ben heutigen Tag unbeachtet gebliebene Urbarmachung, uns auf einige Minuten aus dem Andenken bringt. Auch in diesem Jahre bin ich ihnen eine ber intereffantesten Ortsveränderungen schuldig.

Bir bewohnen ein Schloß von alterthumlicher aber bequemer Conftruction, welches herrn Scher rers Dheim von Mutterfeite, einem Bollikofer von St. Gallen, gebort. Mus ben Bimmern ber Mattb. Werte 5. 20. Geefeonte beherrscht man eine weit ausgebreitete und an Schönheiten jeder Art unermestich reiche Landschaft. So oft ich vom Schreibtische aufblicke, erscheint mir die Insel Reichen au mit ihrem romantischen Klostergebäude, und barüber hinaus bas anmuthigste Gemisch von hügeln, Dörfern und Sainen, bis zur würtembergischen Wolkenburg Sohen twiel, die den Gesichtskreis, im blaulichen Dufte der Kerne, begrängt.

Dem Mahler, welcher es unternahme, biefen Prospect abzubilden, mußte ben der strengen Befols gung des thebanischen Gesehes, das dem Kunftler die Nachahmung in's Schonere befahl (eis ro neerrop papers and nothwendig der Muth vor die Fuße sinken.

Ein heiterer Sommermorgen führte mich nach ber Unhohe von Raftel, wo die bemooste Burgeruine gegen bas barneben erbaute neue Schloß mahelerisch abstickt. Ich erblickte bas Bild von Conft an gin bem ehrwürdigen alten Gemauer, und bas Bild von St. Gallen in bem freundlichen modernen Wohnhause. hier ist ohne Zweifel ber Punct, wo wir, nur mit Ausnahme bes Gottesackers von Romenishorn, die Gestabe bes Boden sees in ber größten Ausbehnung und in ben bezaubertsten Abswechslungen überschauen.

Ich brachte ben gangen Bormittag auf biefem Belvebere zu, und genoß, mit offener und heiterer Geele, bes Unblicks ber unter mir mit jedem Reite ber Natur prangenben Gegend, bie felbit von einem Reifenben, welcher in ben fübamerikanischen Thalern von Uragua, bes herrlichen Unblicks ber, mit allen-

Reichthumern ber tropischen Begetation geschmudten Ufer bes Balentia-Sees genoß, ju ben entjudenbeften bes Erbbobens gegablt wirb.

In Diefen bichterischen Ctunden, wo mir ber Glaube an ein arabifches ober perfifches Dabrden taum batte ichwerer fallen tonnen, als der Glaube an bas taufenbjabrige Reich ober ben ewigen Frieden, unb wo fo manches Baubergemablbe ber Phantafie aus bem Schoofe des prachtigen Bafferspiegels vor mir auffcwebte, murde ben meiner überwiegenden Borliebe' fur ben Benferfee, beffen ich fogar auf Diefem Som ettus mit Gebnfucht gebachte, ber alte Wunfc wieder in mir erneuert, mit Benbulfe bes gewandten . Robolds von Alabbins Campe ober bes Riefen, welcher, nach einer altnordifden Cage, Geelanb von Coweben loerig, die Insel Meinau zwifchen Beven und Meillerie recht in die Mitte binmurfeln zu tonnen, mo fie von unbefdreiblichem Effecte fenn mußte, indeffen diefes anbeimelnde glede den Erde, nach feiner gegenwartigen, faft uferberubrenden Lage, ben Beiftern Offians, bie auf Abendwolken darüber binfcweben, eigentlich nur als Infel ericheinen fann.

Um ein folches Bunder, deffen Urheber alle Ritter des deutschen Ordens gewiß in Dantes neunten Höllenkreis, früh oder spat, herabverdammen
würden, ohne Biderstand ins Klare zu segen, bedürften wir nichts weiter, als der erwähnten Zauberlampe, die Cagliostro aus den ägyptischen Pyramiden, wo sie schon seit Jahrhunderten in einem Mumiensarge begraben liegt, unbegreislicher Beise nach

Paris abzuführen vergeffen bat, ober auch nur einnes echten Runenstabes, beffen Besit allerdings burch meine weitverbreiteten Connexionen, in Scandinavien navien noch leichter, und was ben Kernartitel bertrifft, mit halber Ersparung ber Transportstoften ins Berk zu richten mare.

Das junachst liegende und bep weitem größere Bunder, welches der Ausführung dieser magischen Ibee auf dem Fuße folgen mußte, und wodurch die Beltweisen unserer Tage in tein geringeres Erstaunen gesett werden durften, als die Naturforscher von Genf und Lausanne, durch die Erscheinung einer entführten Insel, deutet auf nichts weniger, als auf die Begründung der kleinen platonischen Republik Meinau im Genferse.

Ich vertraue Dir, mein Bonfetten, dieses geognostische revolutionare Geheimnist unter den Rosen ber Freundschaft: benn bey jedem riesenhaften ober unerhörten Beginnen muß man weber Reime noch Blüthen, die so mancher Unbilde von Luft und Boben ausgesetzt sind, sondern einzig und allein zeitige Früchte vor das Unschauen der Mitwelt bringen, welche übrigens die Schalen solcher Früchte gleichgültig schon am folgenden Morgen in den Fluß der Vergessenheit wirft.

14.

Granbelos, Detober 1793.

Du erhaltft bier bas langweiligste und furchtlofeste aller helvetischen Reisetagebucher zurud, beffen Berfaffer alle nur mögliche Ursache hatte, ben Manbel ber Unonymitat bis an bas Rinn zuzuknöpfen. Benn werben boch unfere ben Leipziger Buchführern um fargen Gold angefrohnte Magister und Studenten ablaffen, den Bogel ber Minerva nach Athen zu tragen!

In diesem gangen bickleibigen Bande offenbart sich auch nicht eine Spur von Originalität oder Neusbeit! alles murbe schon hundertmahl übergedroschen, und unser Banderer erscheint von der ersten Seite bis zur letten, als ein Mann, der seinen Borgansgern eben so sclavisch nachschritt und nachkletterte, als er ihnen jeto nacherzählt und nacherclamiet.

Geht es boch in der Schweit um tein Baar anbers, wie nach Deinen wiederhohlten Außerungen,
in den hochbelobten Paradiesen von Italien. Die meisten Fremdlinge wandeln Schritt für Schritt hintereinander ber, wie Sancho Pansas Ganse, und nach
gerade wurden die alten Zußstapfen so tief ausgetreten, daß niemand mehr hoffen darf, ohne Stolperep oder Beinbruch damit fertig zu werden.

Raum ist es begreiflich, bag von allen Schweizgerpilgern, die seit mehreren Jahrzehnden ihre vor und nach der Wanderung ausgearbeiteten Reisejoursnale in offenem Druck ausgehen ließen, noch kein einziger, vom Genius bes Ruhms oder vom Damon der Neugierde getrieben, ben heerstraßen (wo freyslich die trefflichen Wirthshäuser unablässig tie Rolle des Magnetenberges in orientalischen Mahrchen spiezlen) abtrünnig ward, um auf mühevolleren und selztener bewanderten Seitenwegen, allen bis auf diese Stunde unbeachtet gebliebenen und vom Auslande vallig ignorirten Merkwürdigkeiten helvetiens auf die

Epur ju gerathen, und alebann bie neuentbecten Bruchftude in ein symmetrisches Gange gusammengus ordnen. Erstaunen wurde Deutschland über die reiche Nachlese von Bundern ber Natur, so wie über die antiken Denkmähler gang Italien erstaunte, welche der Ersäuterung unsers unsterblichen Binkelmanns, tros ber gewiß nicht unbedeutenden Zahl seiner arschäologischen Borganger, sich noch in Fülle darbothen.

Bie viele Ocenen und Unfichten ber belvetischen Bauberwelt befinden fich nur allein in unferer Mabe, welche ber Schilberung eines Deiners ober Beine fe murbig maren! Bon ben Bafferfallen, bie an ben einmabl als canonifd anerkannten Reiferouten ibr berrliches Befen treiben, gablt man bennahe eben fo piele Beidreibungen als Bilbniffe von Briebrich ober Boltaire; mer aber ermabnt mobl ber Tine de Constans, einer Cascade gwifden gafara und Coffonan, ju welcher man, in' Abficht ihres orie ginellen Localharafters, fcmerlich irgendwo ein Geitenftuck antreffen wirb , auch nur mit einem Borte ! Ber gebenkt anders, als im Borbenftreifen bes Urfprungs ber Orbe, beffen Abnlichkeit mit Bauclafe meine Phantafie fo wonnevoll in die Olivenbaine von Avignon jurudjauberte, und welcher an Celebritat jener Ihmphengrotte feineswegs nachftehen würde, wenn ein Petrarca in seiner Nähe gelebt, ober ein Borag, wie bem Quell Blan : bufiens, von beffen Urne fein romifder Topograph oder Untiquar etwas weiß, ibm nur ein eben fo fleines Lobgebicht, als biefem bebicirt batte? Ber bat pon ber Feengrotte ben Montcherand, bie, nach

meinem Gefühl, mit ihren Umgebungen für bas Sociate Des Romantischen gelten kann, nur ein einziges Mahl so warm und beredt gesprochen, wie man schon hundert mahl von Meillerie's Felsen sprach, die wir gewiß nur wenig nennen, und noch weniger bessuchen würden, wenn der Finger des Genius mit mas gischer Kraft sie nicht weihend berührt hätte?

Lange noch könnte man so ju fragen fortfahren, wenn ber fleine Begirt, welcher mir gerade juerft in ben Ginn tam, verlaffen und in entferntere Gegeneben übergegangen werden sollte.

Im Ganzen fieht kunftigen Reifebeschreibern, fogar folden, beren Schreibfeber noch im En ber Mutter Gans ruht, fortbauernd ein weites Eroberungsfeld in ber Eidgenoffenschaft offen, sobald fie ben Entschluß faffen wollen, neue Pfade zu betreten, vorzüglich in Wallis, Graubundten und ben italischen Landvogtenen.

Die arme Bettina ift über ben Tod ihres jungen Geliebten untröftlich. Bis zur Gruft murbe baburch ihr ebles Gemuth niedergebeugt. Sie wurde
sicherlich, wenn die protestantische Religion ihr nicht Feffeln anlegte, sich in. das nächste Nonnenkloster flüchten, und nach dem Schleper der Weltentsagung rufen, wie Hagar nach dem Labetrunk in der Einöde.
Bon einem tiefern und hinreißendern Schmerze war
ich noch niemahls Zeuge. Zurückgezogenheit ift Bettinas höchstes Bedürfniß, der melancholische Young
ihre liebste Lecture, das Grab ihr einziger Bunsch.

Wenn du jest noch fragit: Was ift ihre Geichichte? Go antworte Dir Shakefpeare: "Ein weißes Blatt. Die entbeckte fie ben Gespielinnen ihre Liebe, sondern ließ bas Geheimniß, gleich einem Burm in der Knospe, an ihrer Purpurwange nagen. Sie verschloß ihre Qual in ihr Herz, und in bleicher, hinwelkenber Schwermuth sahen' wir sie da sigen, wie die Geduld auf einem Grabmahle, welche den Rummer anlächelt.

So war auch Nalentina von Mailand, beren Gemahl ermordet ward. Um ihn brachte bas reigende Beib die Frühlingsmonathe bes Lebens in Trauer hin. Der Tod erbarmte sich bald ihres unendlichen Grams. Die felbstgewählte, eigentlich unübersfehare Devise der schönen Nalentina, auf einem umgestürzten Baffertruge angebracht, heißt so:

Rien ne m'est plus. Plus ne m'est rien.

Bahrer, bedeutungsvoller und einfacher fprach fich ein tiefer Schmerz wohl niemabls aus!

15.

Montreur, Man 1704.

Indeß meine burchnaften Rleider am Raminfeuer trodnen, lag Dir, lieber Bonftetten, eines der verunglückteften Bergabenteuer erzählen, welche gewiß, jum wenigsten in diesen Revieren, feit langer Beit bestanden wurden.

Ein junger Sollander, ben Berr von Carrey meiner Führung in der hiefigen Gegend angelegentlich empfohlen hatte, behauptet mit hartnädiger Beharrlichkeit, baß er nicht mit Ehren wieder in Umfterdam erscheinen könne, wenn er nicht in ber Schweiz auf einer besonders ausgezeichneten und ber rühmten Bergspite gestanden habe. Seine Bahl traf ben kahlen Scheel ber Dent do Jamant, weil Roufese au in ber neuen Seloise dieser wunderseltsamen Felsenform Erwähnung thut. Nun lag er mir auf das instandigste an, bep dieser Ballfahrt sein Begleiterzu werden. Meine Gegenvorstellungen wegen des tiefen Schnees, und hauptsächlich wegen der zu dieser Jahreszeit in jenen Regionen außerst selten ganz wolfenfrepen Umsicht, verhallten fruchtlos im leeren Raume. Genug, mochte sich Dein Freund auch stellen, wie er nur immer wollte, er mußte dennoch den standbaltenden Eisentopf, welchen übrigens ein solches Bersen gar nicht übel kleitete, am Ende gewähren lassen.

"Mag ber Schnee auch wer weiß, wie tief,"
rief ber fest e Jungling aus, und ber Bolkenschwall
auch wer weiß, wie bick sepn, so laffen Sie uns trot
bem allen hinanklettern! Es ist eine pure Grille, bas
weiß ich recht gut, ein mühevolles Bagestück zu beginnen, um in ber heimath verkündigen zu können,
baß man auf diesem ober jenem berühmten Puncte
bes Erbbobens gestanden habe: aber lassen wir den
ganzen handel auch immerhin für eine pure Grille
gelten, so gehört sie doch gewiß, ohne Widerspruch,
zu den unschuldigsten und verzeihlichsten."

Bir begaben uns jur Nachtherberge, nach bem burch feine romantische Lage nicht weniger, alsburch ben Boblitand seiner Ginwohner weitberühmten Dorfe Montreux, bessen im Freyen grünende Lorbergebusche ben warmsten Sonnenwintel des Baabtlandes froblich verkundigen.

Raum batten wir ben Bug in bas gute Quartier gur goldenen Krone gefegt, als ber batavifche Brembling foon mit ber Bemertung anructe, bag Montreur ja ber Beburtsort von Claude Unnet fen, welcher in Rouffeau's Geftandniffen eis ne fo bedentende Rolle fpiele, und fic biefes Umftanbes bodlich freute. Gein lebhaftes Machfragen , in Betreff ber Ramilie bes Dannes, tonnte feinesweges befriedigend von mir beantwortet werben, weil Claube Unnet mich niemabls genug intereffirte, um von feiner etwaigen Gippichaft Noti; ju nehmen. 36 bacte nur einer burd ben unbantbaren Rouffe au an ben Pranger gestellten, frenlich febr fcmaden, aber gewiß außerft gutmuthigen Frau, bie noch bagu feine größte Bobltbaterinn mar, und batte folglich nichts Klugeres vorzunehmen, als bie Unterhaltung auf andere Begenftanbe ju leiten.

So lud ich auch meinen Gefährten bringend ein, bem Boben se auf seiner Beimkehr einen Besuch zu machen, und, im Nahmen ber Generalstaaten an seinen Ufern ein Dankopfer zu bringen, indem ich ihm so bundig als möglich vordemonstrirte, daß die, unsprünglich ben Froschen gestohlene, Republik Soland, ohne ben Boden seitohlene, Republik Soland, ohne den Boden set schoodens hatte werzen müssen. Er nahm anfänglich die Sache für einen Scherz, und es kostete manches Wort, bis es mir gelang, ihm das Rathsel zu seiner endlichen Befriesbigung zu lösen.

Am Wanderungsmorgen waren leider die Gipfel pon Ballis und Savopen bicht verfchlegert. In-

beß wurde ber Marfc wohlgemuth angetreten. Ein biensteifriger Hirtenjungling schritt ruftig als Wege weifer und Korbträger voran.

Mach Berlauf einer Stunde erblickten wir bes Lemans halbmondförmigen Spiegel, von Billene use bis Genf, bunkelklar unter uns hingebreitet. Die Biesenmatten, an welchen wir emporstiegen, waren mit bem silbernen Teppiche sußbuftender Narzissen bedeckt, und glichen von fern den blendenden Leinwandbleichen ben Rorsch ach. Belch eine Menzge von erneueten Blumenbekanntschaften mahnte mich nun ben jedem Schritte an unser glückliches Alpenlesben! Jugend, o beseligende Jugend, warum entstürmst du so rasch!

Best langten wir benm Ochnee an, und von einem Pfabe konnte nun weiter gar nicht mehr bie Rebe fenn. Der Begweiser ichien jeboch feiner Gache vollkommen gewiß, und orientirte fich ohne gehl immer nach Reifengacken ober Baumen, fo lange wir von ben Bolfen ungeneckt blieben. Nachber mußten aber Glud und Gerathewohl bas Befte thun. Oft bis über die Anie gerorbeiteten wir ben Ochnee, und es begann mir etwas unbehaglich ju werben. Doch es galt! und immer noch fprach einer jum anbern: "Rann boch vielleicht ein fraftiger Binbftog bie Bolten gerftieben, und uns ber Unblick einer berrlichen Landichaft für alles Dibfal mehr als bundertfach entfchabigen!" Zwar erlebten wir balb einen Binbftoß nach bem andern, aber bie Gewolfe murben baburch nur immer noch gedrangter jufammengefcichtet.

Erot ber Diflaunen bes Aolus, Jupiter plu-

vius, und wie die ülligen schabenseligen und beimtückischen Regen-, Schnee-, Sagel- und Sturmgotts
heiten weiter heißen mögen, beren hochgefeperter Nahme die schlechte Cache wahrlich um tein Sonnenstäubchen bester macht, lächelte mir bennoch die alpinische
Blora und warf einen leichten Anslug von Morgenröthe auf die mich umringende bustere, unerfreusame
und ahnungsvolle Nebelwelt. Das Lächeln der Gottinn war Grazie wie immer, aber dießmahl melancholische Grazie.

Mit mancherley holden Erinnerungen wurdest Du, Soldanelle! liebliche Nachbarinn des ewigen Eises von mir wieder gesehen, und gepflückt! Auch ber Crocus durchbrach, weiß und violett, in zahls loser Menge die winterliche Decke, und die Poligala chamoebuxus, durch Blatt und Bluthe gewiß eine der edelsten Pflanzengestalten, bekleidete die felsichten Abhänge.

Nun klimmten wir, eingewickelt in dustere Nebel, bem Gipfel bes Berges entgegen. hin und wies
ber gab es gefahrvolle Stellen, die ber kundige guhrer uns aber glucklich bezwingen half. Gegen Mittag
erklärte dieser, daß wir auf der Auppe der Dent de
Jamant angekommen waren. Bir glaubten ihm auf
sein hirtenwort, welches man in der Schweiz eben
so vollwichtig anschlagen darf, als ein Ritterwort.
Nicht eine Zollbreite konnten wir vor, neben oder hinter uns blicken. Bild sausten die Gewölke durcheinander, als ob höllengeister darauf einherführen; auch
nahm der Sturm so fürchterlich überhand, daß wir
uns in den Schnee hineinarbeiten mußten, um nicht

niedergeworfen zu werden, gleich ben Tannen und Fichten, welche zur Linken und Rechten bas ungezähmte Buthen des Orkans mit hohlbonnerndem Kraschen in den Abgrund schleuberre.

Der Sollander hielt fich mader. Mitten in dem grauenvollen Rampfe der Bolten und Binde blieb er fo froh gelaunt, als wenn er, ben einem Glafe Bein, unter blübenden Baumen, einer Tangparthie jugefeben hatte.

Begen der jaben Abdachung mar das Berunters fleigen nicht ohne bedeutende Gefahr und große Befowerbe. Wir bahnten und einen andern Beg. Dies fer fubrte burch Ochluchten, mo icon fo viel Frube jahrsmaffer jufammengefloffen mar, bag mir eine lange Strede ju maten hatten. Dem Bollander, melden Du Dir ungefahr um einen halben Ropf fleiner benten mußt, als mich, ging bas fur ben gegenwartigen Augenblick bochft unwillkommene Element geras be bis an den Gurtel. Auch über diese von der Mothe wendigfeit uns aufgezwungene, gang unbarmbergig fühle Ochneemaffertauche trieb ber junge Menich nur feinen Ochers, und fagte: "Opag ben Geite, mein Berr! bas ift ein verzweifelt froftiges Bab fur ben Monath Man, besonders an ben Pforten bes beißen Italiens! Aber nur immerzu! Steigt mir am Enbe bie Aluth noch gar bis unter die Arme, fo foll Ihnen ber Beweis eben nicht fcmer fallen, bag ich es, ohne mich übrigens ju rubmen, eben fo gut mit ben Sie. fchen im Ochwimmen, als mit ben Biegen im Rlete tern aufnehme!

Bur foldes Ungemach gewährte mir ein Schau-

spiel ber Natur, von gang eigenthumlichem Charafter, bie volltommenste Schadloshaltung. D, daß ich hier nicht als Landschaftsmahler zeichnen oder stizziren konnte! Raum vermag ich es zu zählen, in wie vielen Gegenden Deines Baterlandes dieser freylich nun ganz vergebliche Bunsch von mir mit Schmerzund Reue schon ausgesprochen wurde!

Bwey machtige, fubmarts und nordwarts ber benfturgende Balbgemaffer ergießen fich in den Schlund siner Gelfengrotte, wo fie zusammenströmen, mit majestätischem Brausen, im Schoofe ber geheimnis vollen Liefe verschwinden.

Schaubernd vor Frost und Raffe, auch des Trants und der Speife hochbedurftig, wurden wir, mit lebhaftem Bergnügen, einer halbverfallenen Sennhütte gewahr: hier duckten wir uns hinter der noch haltbarften Band, um wenigstens eine tleine Beile dem Unwetter zu entkommen, das immer noch wuthend fortsturmte.

Nun mußte ber muntere Schilbknappe ben Proviantkorb auspacken, welchen unser freundlicher Kronenwirth in Montreur (heute durch die blecherne Gastwirthskrone sehr vermuthlich wohlhabendere als
ber arme Theodor von Corfika durch die golbene Königskrone weisand) mit Allem reichlich ausgestättet hatte, was nur irgend preßhaften Bergwagehalsen, in jedem unvermeidlichen Drangsal, zu
Kraft und Muth wieder berstellenden Nugen und
Frommen gereichen kann. Sogar mit dem Kalbsbraten, deffen erklatter Gegner ich, wegen eines widrigen Jugendeindrucks auf der Schule, bis auf den

heutigen Sag immer geblieben mar, fohnte mich biefe kleine Robin fon ade (tenn wir betrachteten uns naturlich durch den Bolkenocean in unferer hoben Bald- und Steinwufte, von der hulfreichern Menfche heit fo gut als abgeschieden) volltommen wieder aus.

Det immer luftige Gancho Panfa gab uns ein Savonardenlieden als Tafelmusit zum Besten, welches ber durch hundert Rigen und Evalten pfeifende Bind obligat accompagnirte. Zugleich legte sich ber unverdroffene Bursche die Schuldigkeit auf, bas Mundschenkenamt so flink und anstellig zu verwalten, bag unseren beyden Beinstaschen in kurzem nichts weiter abzugewinnen war, als ein ernstes Erinnern an Horagens berühmte Verse:

Nunc vino pellite curas, Cras ingens iterabimus aequor.

Nach fo großen Fährlichkeiten und Beschwerben sitzen wir nun aber auch mit doppelt und brenfachem Bohlbehagen vor dem knatternden Feuer des Kamins im Birthshause zu Montreux, und ich brachte noch Lust und Liebe genug aus den schaurigen Bolkenregionen mit herab, um diesen Tagsbericht, meintheurer Bonsteten, für dich auf das Papier zuwerfen.

Ungeachtet mir biefe zwölfstündige Banderung schwerlich etwas anderes abwerfen durfte, als einen tüchtigen Schnurfen ober Gusten, so habe ich dem ungeachtet blog in der hinsicht meine große Freude daran, daß ich meine Krafte wieder auf Berghöhen versucht, und mich überzeugt habe, daß es noch im-

mer geht, wie juvor. Ginen Berg ju erbliden, ben wir nicht mehr ersteigen tonnen, muß, in der That, unter allen schmerzlichen Empfindungen des Menschens lebens eine der fcmerglichsten fen!

Deiner unterstrichenen Frage bachte ich auf meisnem vorgestrigen Morgenspagiergange reiflich nach, und schrieb Folgendes zu ihrer vorläufigen Beantworztung in meine Schreibtafel, bas ich Dir, weil noch etwas Raum ift, hier unverandert copire:

Du haft Recht! fo ein Salamanber von einer Geele muß nicht mehr in ber Belt eriftiren. Muein gewiß, man tann fich binauf und auch berunter fcrauben. Wenn man burch Lecture ober burch Umgang mit liebenswerthen Enthufiaften, ober auch nur burch öfteres Dachfinnen über religiofe ober fentimentale Mofterien ben eigenen Enthusiasmus reitt, fo fdraubt man fich binauf. Wenn aber im Wegenfate man alles permeibet, mas die Einbildungstraft elettrifirt, fo foraubt man fich herunter. Sollten benn auf unferm Planeten, fuchft bu ju ergrunden, nicht wenigstens einmabl fich Zwillingsfeelen begegnen, die mit gleider Kraft fühlen, mit gleicher Opmpathie fich an einander tetten, und auch burd ihr Ocidfal einanber treu bleiben konnten ? Ber enticheibet bie große Frage ber Möglichkeit, und was burfte junachft nothwendig aus ber bejahenden Entscheidung entspringen ? Beber Enthusiasmus ift ein wibernaturlicher Geelenguftand, oder, wenn Du lieber bas mabrefte Bort boren magft, eine Art von Fieberparorismus, ber die Undankbarkeit icon embrionifc mit auf die Welt bringt. Mur burch reine Bernunft und unbedingte Frenheit wendet man am Ende fich zur Ratur zurfic. Bas ich Dir da fage, wollten Philosophen mir bepetringen, jeboch immer vergeblich; da tam aber die ftrenge Stiefmutter Erfahrung, strafend und beslehrend, und so war auf einmahl, zu meiner nicht geringen Genugthuung, alles befriedigend ausgemacht.

16.

## Damburg, Juny 1794.

Täglich behnt fich ber uns trennende Erbraum weiter aus, mein geliebter Bonfetten! Bon ber Elbe bis jur Mare, welch eine furchtbare Ferne für bie febnende Freundschaft! Oft ift mir zu Muthe, nicht als wenn Gewässer und Berge, sondern als wenn Sonnen und Planeten zwischen uns lägen.

Taufenbfachen Dant fur Deinen letten inhaltsschweren Brief. Sebes liebevolle Gefühl Deines eblen Bergens quoll in bas Berg hinüber, welches Dein Eigenthum bleibt, bis es zu schlagen aufhört. Die beyden gleichgestimmten Lauten erklangen; aber ihr Tonen war schwermuthig, gleich der Barfe Offians am herbstlichen Sügel, wenn des Mondes Licht rings auf den grauen Denkmablern der Bater schlummert.

Ich hatte Dein liebes Blatt schon zweymahl überlesen, als ich die Zeilen erst gewahr wurde, die am Rande, nach Art einer Arabestenverzierung herunterliefen. Sie enthalten den Wink, daß Deine Phantasie schon mehr als einmahl ganzlich von meinner Spur abgetommen sey, und darneben den Vorwurf, daß ich der Zusage, Dir meinen Reiselauf von Reite. 5. 80.

Drte gu Orte, nach bem Typus ber ftrengen Umffande lichfeit eines von Berlin nach Refahn reifenbent Bufding vorzuzeichnen, taum einen Schatten bon Genuge geleiftet hatte.

Bierauf erhaltft Du, nach Bahrheit und Gewiffen, die Erklarung, bag ich mit dem feften Vorfabe von Bern abreiste, an Detaillirungseifer ben berüchtigten Johannes Buntel, beffen Safelund Ruchengemablbe fo toftlich find, wo möglich noch weit binter mir jurud ju laffen, weil ber getrennten Freundschaft auch Rleines und Beringfügiges groß und erheblich erscheint, fo balb es auf ben Begens Rand ihrer gartlichen Theilnahme auch nur tie entferntefte Beziehung bat, und baß ich auch, meines gegebenen Bortes eingebent, in diefer Abficht mehrere Berfuche wirklich anstellte, die aber fammt und fonbers verungludten. Ich bin mahrlich am Ende ber Meinung, bas Tangen auf bem Geile konnte mir am Enbe nicht ichweter fallen, als eine mit D at ibaur mifroffopifchen Puncten und Strichen ausgeführte Beichnung von erzalltäglichen Dingen.

Der gezerrte Ammenstyl unserer meisten Reisetagebücher hat mir immer einen so unbezwingbaren Biberwillen und Stel verursacht, daß ich in meinen Briefen, wiewohl sie nur der nachsichtsvollen Freundschaft geweiht sind, vielleicht wieder auf der andern Geite über die Mittelspur hinausgehe, und oft nur tine Blume breche, wo ich einen Kranz hatte winden sollen.

Beffern fagte mir Rlopftod: "Schreiben Sie bem herrn von Bonftetten, bag ich an Bil

belm Sell glaube, wie an herrmann und Que ther." Der große Mann batte nabmlich fur; vorber feinen Unwillen darüber febr nachbrucklich ausgespros den, bag ein bekannter Siftorifer neulich, aus puret Liebe jum Paradoren, auf ben Ginfall gerathen fep, Le l l's Beldengeschichte in die Claffe ber Bolksmabre den zu verweisen. Ben biefem Unlaffe fprach er noch bie benfmurdigen Borte, bie mit goldenen Buchftaben über jedem Thore ber Stadt Bern eingegraben werden mußten : "Das eble Ochweitervolf wirb, nach jeder Babricheinlichkeit, niemabls vollig unterjocht werden tonnen. Gelbft einer entschiedenen Ubermacht wird es immer beroifden Duth entgegenfegen, und fich fo boch jum wenigsten eine ber allerschönften Eroberungen zufichern: "Die Sochachtung bes Feindes." Doch erinnert er fich bes Zufenthaltes in Burich mit feuriger Junglingsliebe. Much balt er bie Obe auf ben Burderfee fur eine feiner beften Iprifden Dichtungen.

Rlopftods bochter Lobipruch eines poetifchen Runftwerks ift gewöhnlich aus ben bren Splben jus fammengefest: "Es ift gut!" Bon Bogens Luife aber fprach ber erhabene Ganger mit vieler Barme bas Urtheil: "Bortreffich!"

Bier Zeilen aus einem in ber Allgemeinen Literaturzeitung angeführten Gedichte waren ihm genug, um bas zehn oder hundert Strophen lange Ganze, völlig einerleg! für das gute Product eines guten Kopfes zu erklären. Ich überzeugte mich in Soffmanns Buchladen, daß er fich nicht gestäuscht hatte. Coon zehn Jahre früher gab mir Klope

ftod manden Beweis bes ausgezeichnetften Gefühls ber Proportion, um, wie Phibias, aus einer Rlaue bie Grofe bes Lowen bestimmen ju konnen.

Bas Friedrich ben Großen betrifft, so bleibt Alopft od über diesen außerordentlichen Mann immer noch ber ftrengen alten Meinung getreu. Er läst ihm nur Gerechtigkeit wiedersahren, als glücklischem Sactiker und als klugem Staatswirthe. Des Konigs Nichtachtung der deutschen Literatur und Sprasche war ihm von je ber und bleibt ihm auf immer ein Dorn bes Ärgernisses. Kräftig hat er darüber in einer herrlichen Ode seinem gerechten Unwillen Luft ges schaftt. Auch dieß Mahl ward von mir diese verstimms te Gaite nur leise berührt-

Im Jahre 1764 hielt fich Friedrich ber GroBe mehrere Lage ju Magbeburg auf, wo fich
gerade Klopft och auch jum Besuche ben seinem literarischen Freunde, dem Kaufmann Bachmann, bes
fand. Wiewohl er gegen den Sieger ben Gorr, aus
Ursache bes Wegwerfens oder der Bespöttelung unferer germanischen Muse, sehr eingenommen war,
so brangen ihm boch bes Konigs Riesengeift und sein
Belbenleben gerechte Bewunderung auf. Er singt
vom flebenjährigen Kriege:

"Die größte Bandlung diefes Jahrhunderts fen, So dacht' ich fonft, wie Bertules. Friedrich Die Reule führte, von Guropa's Derrichern betampft und ben herrscherinnen."

Rlopftod ftand taum bren Schritte vom Rb: mige, nicht fern von ber Domprobften auf bem Reumartte, mabrend Letterer mit einem Generale fprach. Rlopft och suchte Friedrichs Bild mit feftem und unverwandtem Blide feiner Einbildungskraft auf immer anzueignen. Der Dichter von Röpken fagte bey dieser Gelegenheit zu einem Freunde: "Mennen Sie mir einen Plat auf der Welt, wo zwey größere Männer in solcher Nahe benfammen standen!"

In Altona fant ich, ftatt eines ber beften und reblichften meiner Freunde, feinen erft wenige Tage zuvor aufgeworfenen Grabbugel. Die Lebensgeschichte bieses Reblichen liegt in ben unversiegbaren Thranen ber Benigen, so ihn kannten.

Ben bem geistvollen und mitigen Unger mar von politischen Phaetonen die Rede, welche nur wenie gen Erbenkindern, die sonst im Gife verborben maren, karglichen Barmestoff zukommen laffen, indest Millionen von ihnen versengt ober verbrannt werden.

Dos Klügeln über bie neuesten frangosischen Staatsphanomene kennt auch, wie Du Dir schon von selbst vorstellen wirft, in ber alten merkantilischen Republik Samburg eben so wenig, als in Deiner Baterstadt, weber Ziel noch Granglinie. Die Muthmaßungen über die endlichen Resultate dieser politischen Bulkanistrung, auch den fernsten Gegenden, gleich der Catastrophe von Lissabon, durch convulssivische Bebungen fühlbar, vervielfältigen sich, besonders in den reichen Rausmannshäusern, mit jedem Lage. Erinnere Dich hierben an wenigstens fünfzig Spothesen zur Ausklärung der großen Revolution unseres Weltkörpers, die man eben so leicht auf Laussen b und Eine bringen könnte, und wovon jeder

Ausheder die feinige, wie billig, als bie allein mabre ju Martte führt.

Newtons erdumschaffende Träume kennst Du beffer, als ich. Sie schmiegen sich aber hier ben staatsumschaffenden Träumen ber ha mbur ger- Handelsberren so natürlich an, daß ich nothwendig, bey dieser Gelegenheit, an Dich die Frage richten muß, ob Du nicht prophetisches Fingerdeuten oder apokalyptissche Salbung barin sindest? Nach Newtons Glauben nähmlich, hat sich die ganze Welt aus einer süchtigen Substanz niedergeschlagen, wie sich Wasser aus Dampf niederschlägt. Hernach aber ist solcher Niederschlag zu den mannigfaltigen Formen in einander gervonnen, über deren Zweck und Nußen wir jest nicht selten uns von unchristlichen Zweiseln befangen laffen. Die Vergleichungspunete triffst Du mit einer Stecksnadel.

Ein Morgenspatiergang führte mich burch Dtetenfen, langs bem Elbgestade bis Blanken efe. Glaube mir, mein Bonftetten, daß ich in dieser wunderherrlichen Gegend sogar unserer Geen und Alepentriften vergaß! Go lange wir der großen Mutter der Dinge, deren Ochleper noch tein Inspriester bis zur Stirne lüftete, mit reinem und kindlichem Gemuth anhangen, gibt es kein Gewitter des Ochicksals, welches unsern Muth niederschmettern oder vernichten könnte. Des Freundes Tod allein wird von Rlopst och angenommen. Recht hat er, der Edelste der Deutschen! In Deinem Grabe, lieber Bonft et ten, wurde selbst in helvetien die Natur mein herz

Falt und bbe laffen, fie, welche mir bis bierber feets mutterliche Freundinn und wohlthatige Gebeimniss deuterinn mar. Ov deper, ebe upunter, adda cemairer. (Sie fagt nicht, verbirgt nicht: deutet an).

Es erfreute mich, burch einen hiefigen Leihbibliothetar zu vernehmen, daß Campe's Robinson, sowohl in der Urschrift, als auch in Dolmetschungen einen ganz unermeslichen Absah in ganz Europa gefunden habe. Bisher war Fenelons Telemach bas gelesenste unter allen Büchern der neueren Zeit. Nun darf aber Campe's Robinson diesem unsterblichen Werte, zur Ehre Germaniens, mit vollem Rechte in dieser hinsicht an die Seite gestellt werden. Solo de Schriften behaupten einen so entschiedenen Einsluß auf die erste Bildung der aufblühenden Geschlechter der Nachwelt, daß die Berechnung ihrer Nüglichkeit sich in Der Analpse des Unendlichen verliert.

Der eben so bescheidene als verdienstvolle Ebeling hat sich durch die nun vollendete Erbbeschreibung
Amerika's ein Denkmahl errichtet, dauernder als Erz und Marmor. Wie Michael Angelo der Sturmwind genannt wurde, der die heiteren Tage Raphaels verkündete, so könnte man Busch ing, diesentreusleißigen Castellan unserer halbkugel, das Nordlicht nennen, welches der Frühlingsmorgenröthe voranging, die Ebeling, der größte philosophische Geograph unseres Jahrhunderts, über Umerika aufglanzen bieß. Busch ings Europa wird in kurzem
vielleicht gar nicht mehr zu gebrauchen seyn. Ebelings Umerika wird, als classisches Kunskwerk, tief in fich felbft begründet, allen politischen Ummalgungen jum Trope, fortwährend in fledenlofem Ruhm und ebler Burbe bestehen.

Chelings Buch enthalt ein Meiftergemablbe bes mundervollen Continents, wo die Natur fast als les. nach fo riefenhaften Magitaben ericbeinen ließ, baß wir, felbit in ber getreueften und fcmudlofeften Odilberung fener ungebeuern Daffen und Großen ber Gebirgs:, Baffere, Thier : und Pfiqngenwelt; auf unferer Erbfeite Owifts Dabrden von Brobdignak zu lefen ober zu träumen glauben. Der Chime borasso, als bochite Bergspite, ber Orellana, als machtigiter Strom, ber Miagarafturz, als gewaltigfte Cataracte, ber Buronfee, als größtes Binnenwasser, die Isle royale im Ouperiorsee als beträchtlichftes Giland abnlicher Behalter, bie Mammutsgebeine vom Ohio, so wie bes Megatheriums enorme Reste vom Caplata, als Beugen toloffalifder Gaugethiere, die garren-Erauter - Baumstamme, fo wie die fechzehn Gidengattungen vom fraftigften Buchfe, als Ur-Kunden des bochsten aller Wegetationen, und bundert andere an eine Baubericopfung grangende Raturgegenftanbe, mablen fich bier bem erften Blide wie von felbit vor.

Ein Landkartenverkaufer, ber nicht weit von ber Borfe feinen Rram ausgelegt hat, klagte bitterlich, indem ich bas neueste Frankreich von ihm erhandelte, über die ungereimten Beitlaufte, worin der immer bisher fo beliebte Atlas von Somanns Erben ju

Marnberg, mahricheinlich noch vor bem Berlaufe biefes Jahres, vollig aus der Mode tommen murbe.

Der ehrliche Mann legte besonders eine vorzügliche Gabe jum Propheten oder Boroscopsteller für
mein deutsches Baterland an den Tag. Ich ließ mich
vom Damon bes. Widerspruchs gar nicht hinreißen,
sondern behauptete die kaltblutigfte Neutralität.

Allerdings leben wie in Tagen, die uns das Unglaublichste fast immer als das Bahrscheinlichste vorblendwerken, und ben beren Chamaleonsfarben frenlich ein armer Landkartenhaustrer sich außerst unbehaglich fühlen mag! Ebe wir es noch wahnen, wird
vielleicht im ganzen beitigen römischen Reiche, das
übrigens, wie ein geistroller Mann sich treffend genug darüber herausläßt, niemahls weder heilig noch
römisch war, kein Markstein mehr auf der alten Stelle gefunden werden.

Ubermorgen bin ich mahrscheinlich in Riel unter bem Dache meines vaterlichen und ehrwürdigen Freundes Gensler, wo es an harmonischen Biberklängen aus ber Vergangenheit gewiß nicht fehlen wird. Bas ich biesem praktischen Beisen, zu Altona, einst in Absicht auf meine Geistescultur zu banken hatte, davon blieb ich Dir, ift anders mein Gedächtniß mir treu genug, die mundliche Darstellung gewiß nicht schuldig.

Won Riel foll ber erfte gunftige Wind mich nach Copenhagen führen, wo ich ebenfalls ber Freundschaft mehr als ein Dankopfer bargubringen babe.

17.

Borlis, Januer 1795.

36 fann Deinem theilnehmenden Bergen, lieber Bonftetten, bie Runde feinen Augenblick vorenthalten, daß ich bier einen iconen und forgenfreven Bohnfit gefunden habe. Die Fürstinn zu Un halt-Deffau, beren bloger Rahme für den unbescholtenften Lobfpruch bisher gegolten bat, und fünftig ficherlich auch immer bafur gelten wird, nahm Deinen Freund in ihre Dienfte, als Borlefer und Reifeges fcaftsführer. Die eble Frau muß, ihrer gerftorten Befundheit wegen, foon feit mehreren Jahren gu warmeren himmelsgegenden abmechfelnd ibre Buflucht nehmen. Jest bat fie nun eine Reife nach Italien beschloffen, um den berühmten Ocarpa ju Pavia wegen ihres immer bumpfer werbenden Bebors ju befragen, ober auch, falls biefer treffliche Arit folder Meinung fenn follte, die beilfamen Baber von Difa ju gebrauchen. Die Fürstinn bat mir einen Plat in ihrem Gefolge ben biefer Ballfahrt nach Latium bestimmt, und ich halte biefes Greigniß fur bas gunftigfte meines gangen Lebens. Diefe Rurftinn mar unter ben Pringeffinnen bes preugifden Saufes ftets diejenige, welche Friedrich ber Große burd bie unverfennbarfte Aufzeichnung ehrte. Der erhabene Sterbliche verstand fic, obne Zweifel, eben fo gut auf Menschentunde, mie auf Sactit und Staatsotonomie. Lag mich bier einen Augenblid ben bem Gele tenen verweilen! Nur einmahl ward es mir fo gut, ibm in das funkelnde Ablerauge ju bliden ! Im Jahre

1777 folüpfte Dein Freund, ber moblverdienten Rerferftrafe gewiß, beimlich aus ber Schule bavon, um ben größten Belben ber neueren Beidichte ju feben oter vielmehr anzubethen, welcher fo eben die Revue über mehrere benachbarte Regimenter, ben bem Dorfe Rorbelit, unwelt Magbeburg, halten follte. Ich faunte ben mit Recht gefenerten Berewiger und Emportringer eines ber fleinften Ronigreiche von Europa mit einer Bewunderung an, als ob er ein Renophon oder Epaminondas gewesen mare, und borte, gum erften wie gum letten Dable, bie Barmonie feiner unglaublich mobiflingenden Stimme. Es ift febr beglückent, außerodentlichen Mannern gerade in Momenten ju begegnen, wo fie einen fraftigen Pinfelftrich ju ihrer eigenen Charakteriftik liefern. So ging es mir mit Friedrich bem Großen. Ben bem Abreiten aus bem Standquartiere ber gewohnten Dorfichente batte ber fürzefte Beg ju ben versammelten Beerscharen burch eine froblich auffpriegende Staatbreite geführt. Ochon machten fic einige Manner ber Umgebung bereit, hindurch ju fprengen, als ber Ronig, nicht mit unwilligem, aber mit taltbefehlendem Zone die denkwurdigen Borte fprach : "Meine herren, wir muffen die hoffnungen armer Leute respectiren!" Ein weiter Ummeg mar die fone Folge biefes bumanen Berricherwortes. Die Rlange von Friedrichs melobifdem Oprachorgane tonen mir noch in ben Ohren, fo wie bie Strablen feiner Sonnenblicke mir noch immer vor ben Augen leuchten. Bo Friedrich damahls reiste, mar es niemable andere, ale ob eine ber agyptischen Pyramiben

umbergewandelt ware. Zedermann frebte, bevor er ftürbe, wo möglich, seinem Innern ein treues Bilb vom großen Könige einzudrücken. Daber der unendliche Zusammendrang aller Boltsclaffen, nicht in Berlin oder Potsbam, wo schon frühzeitig der Bauber der Neuheit gelöst war, sondern vorzüglich in den Provinzialstädten, bey seiner jedesmahligen Erscheinung. In der That hielten die meisten Landsleute, seit er sich so ruhmwürdig aus dem siebenjährigen Kampfe zog, ihn für eine Art von Bunderthäter oder Heiligen, indeß Friedrich zu ans souci mit Voltaire den Bunderthätern epigrammatische Kletten in den Bart warf, oder mit d'Argens die Heiligen einseiste, ohne sie zu rasiren.

Das Auge ber Fürstinn von Deffan hat viel von bem Auge Friedrichs, so wie benn überhaupt in ihrer ganzen Physiognomie bes preußischen Urstammes Originaljuge sich Strich für Strich wiederfinden.

Schon lange wird es Dir, besonders durch Stimmen von Zurich aus, bekannt sepn, daß die Fürftinn von Unhalt. De ffau zu den gebildetsten und geistvollsten ihres Geschlechts gehört. Ihr tiefer und feiner Kunstsinn soll nun zu Rom die lette Göttermeihe durch die Untiken und Raphael erhalten. In der Literatur ist ihr Geschmack bewährt und vielseitig. Die classischen Schriftsteller der Italiener, Englander und Franzosen wurden schon frühzeitig von ihr in der Ursprache mit vollkommener Geläusigkeit gelessen. Bor kurzem ließ ich auch von den alten Matasboren der Griechen und Römer die besten deutschen Überschungen für ihren erlesenen Bücherschaß kom-

men, welche fie nun in hronologischer Folge burchftudieren will. Gelbst eine Dame, meint sie, tonne
ben Fuß nicht mit Ehren auf ben geweihten Boden
von Italien sehen, ohne zuvor mit Livius und Lacitus ein vertrautes Geistesbundniß geschlossen zu
haben. Ihren ersten Unterricht in den mathematischen
und physitalischen Biffenschaften erhielt sie durch den
berühmten Euler, und an sie wurden des großen
Mannes bekannte Briefe zum Unterricht einer deutschen Prinzessinn geschrieben.

Sehr intereffant ift es, in afthetischer und pfydologifder Sinfict, ein von ber Fürftinn gelefenes Buch ju burchblattern, weil fie niemable anbere ju lefen pflegt, als mit ber geber ober bem Blepftift in ber Sand, und jede Stelle, moburch fie befonbers erfreut, gerührt, angezogen, ergriffen ober feftgebalten murbe, immer forgfaltig mehr ober weniger auffallend martirt. Buweilen gibt es boppelte, auch wohl brepface Striche. Rach meiner Überzeugung bat fie fast immer bas Erhabenfte, Ochonfte, Gebiegenfte, Babrefte, Unfprechenbfte und Gehaltvollfte, besonders in ihren deutschen Lieblingebuchern, burch bergleichen Ungeichnungen geehrt. hierdurch allein wird ibr ficerer tritischer Tact und ibr tiefer moralifcher Ginn überzeugender beurfundet, als burch alles meitere, mas ich Dir über biefen wichtigen Paragraphen mit voller Bahrheit noch vorcommentiren könnte. Rlopftods Oben find bennabe lauter Strich. Bunachft feben die Berte von Jerufalem, Opale bing, Bollikofer, Berber, Bimmermann, Bieland, Leffing, Goethe und Schiller am

buntesten aus. Der meisten Doppelfriche hat sich aber Gaethe zu erfreuen, besonders in der Iphigenia auf Lanris und im Torquato Lasso. Über, haupt werden wenige Schriftsteller meiner Nation wärmer von ihr bewundert und fleisiger wieder geslesen, als Goethe, und in vielen ihrer Briefe kommen Schilderungen, Wendungen und Ausbrücke vor, die durch Energie, Originalität oder Colorit lebhaft an diesen Dichter erinnern.

In fruberen Beiten besuchte Boethe in feines fürftlichen Freundes Gefolge Borlit oft auf mebe rere Boden. In einem beiteren Commernadmittage gefellte man fich unter bem Periftple bes Ochloffes jufammen. Die Fürftinn mar mit einer Stickeren befchaftigt, ber gurft las etwas por, Goethe zeichnete, und ein Hofcavalier überließ ohne Zwang und Gorge fich indeft der behaglichen Verführung des Richtsthuns. Da jog ein Bienenfcmarm vorüber. Boethe fagte: "Die Menfchen, an welchen ein Bienenschwarm votüberftreicht, treiben, nach einem alten Bolksglauben, basjenige, mas gerade im Augenblicke bes Unfummens von ihnen mit Borliebe getrieben wurde, noch febr oft und febr lange. Die Rurftinn wird noch viel und noch recht toftlich flicen, ber gurft wird noch ungablige Dable intereffante Gaden vorlefen, ich felbft werbe gewiß unaufborlich im Beichnen fortmaden, und Gie, mein herr Rammerberr, merben bis ins Unenbliche faulengen!"

3ch lernte Goethe zuerft an einem Lage perfonlich kennen, wo feine Menschlichkeit fich gang beilig und rein offenbarte. Er gab ein Kinberfest in einem Garten unweit Beimar. Es galt Oftereper aufzuwittern. Die muntere Jugend, worunter auch kleine herber und Bielanbe waren, zerfchlug sich burch ben Garten, und balgte sich ben bem Enteden ber schlau verstedten Schätze mitunter nicht wenig.

3d erblicte Goethe noch vor mir. Der fcone Mann, im golbverbramten blauen Reitkleibe, erfchien mitten in diefer petulanten Quecffilbergruppe als ein wohlgewogener, aber ernfter Bater, ber Ebra furcht und Liebe geboth. Er blieb mit ben Rinbern benfammen bis nach Sonnenuntergang, und gab ibe nen am Ende noch eine Rafchpyramide Preis, welche die Cocagnen zu Meapel gar nicht übel repräsentire te. Ein Mann, ber an ber Kindheit und an ber Mufit Ergeben findet, ift ein ebler Mann, wie fcon Chakefpeare behauptet, und welchen Gas mit auch die Erfahrung mehr als ein Mabl in bas Buch meiner beiligften Bahrheiten einschrieb. 3ch mar eis gentlich jubringlich, bloß um bem Berfaffer von Berthers Ceiben einen Blid abzugewinnen, und mit fein Bild bleibend in die Geele ju pragen. Er mat febr artig, und außerte beym Unblick ber ibm moble bekannten Uniform bes bamahls noch blübenben Phis lanthropins ju Deffan: " Sie find bier vollig in Ihrem Elemente; ich bitte Gie ju bleiben, fo lange es Ihnen angenehm ift." Diefes Bilb von Goethe, begludt und begludend im Rreife foulblofer und liebe licher Rinder, wird mir immer von biefem feltenen Manne das wohlthuendste bleiben.

Der Fürstinn bumpfes Ohr machte feit mehreren

Jahren ihr eine festbestimmte Buruckgezogenheit zum Lebensbedürfnifi. Eigentlich ift sie aber nie weniger allein, als in ber Einsamkeit ihrer klösterlichen, im romantischen Style bes Mittelalters gebauten Wohnung, wo die lange Weile noch niemahls ihr etwas anhaben konnte.

Barte Beiblichkeit fpricht fich in ihrem ftunblichen Thun und Befen, fester Mannstm aber in ihrem taglichen Dulben und Sandeln aus.

Beit vernehmbarer ift ihr bas Frangofische, wie bas Deutsche; baber in ben Abendstunden auch nur frangofische Berte gelesen werden. Meistens fallt ihre Bahl auf Reisebeschreibungen oder naturhistorische Schriften.

Buweilen wird auch eine Tragodie von Corneille, Racine ober Boltaire gelesen, worin denn die Fürstinn gewöhnlich selber eine Rolle des clamirt.

Ihre Declamation ift fo richtig, bag ber in biefer hinficht ichwer zu befriedigende Beld bes fiebenjahrigen Krieges jedes Mahl burch handeklatichen froben Benfall an ben Tag legte, wenn fie mit ihren
Coufinen und Bettern die kleine Privatbuhne betrat,
vor welcher er fast immer nur ber einzige Zuschauer
fepn wollte.

Die wenigen Freunde, welche bas Seiligthum ihrer Abgeschiedenheit betreten durfen, bewundern ben reichangebauten Geist und die Fülle bes herrlichen Gemuths, wodurch sie selbst ein bochft einformig und winterhaft scheinendes Anachoretenleben zu schmucken und zu vermannigsaltigen weiß. Fast jeden kleinen Still-

Stillftand auf ihrem ichnurgeraben und würbevollen Les benegange giert irgend ein icones ober ebles Bobithun.

Ich kann diesem Briefe, der mir nicht aus der Feder tropfte, sondern ftromte, unmöglich den Endpunct auftippen, ohne Dich zuvor an einen Traum zu erinnern, den ich Dir aus Ehon im Jahre 1790 mittheilte. Auf dem Jura standen wir. Du deutestest gegen Italiens ungeheure Schutzmauern und sagtest: "Da hinüber wanderst du einst nach Latium!" Ein Riesenadler schwehte südwarts. Daß dieser Sotztervogel aber den Adler Preußens vorbedeutete, konste mir damable eben so wenig in den Sinn kommen, als dem Gartner Abdolonymus die Ahnung vom könnglichen Purpurmantel, bey dem harmlosen Geschäfte des Pstanzens oder Impsens.

Falls es mir beliebte, nun, wie man in Same burg ju sagen pflegt, so recht vor der Faust weg an Traume ju glauben, wer in aller Belt konnte mir darüber etwas anhangen ober mich beshalb jum Besten haben ? Indes hat es dennoch von dieser Seite keine bedeutende Gefahr, ungeachtet Josephs Geschichte mir immer für das hinreißendste und rührendste Familiengemählbe der Patriarchenwelt von Jugend auf gegolten hat, und mein Glaube sich daher so gern, auch an die im hintergrunde schwebenden Traumgebilde kindlich anschmiegen möchte!

Du tennst meine Gewohnheit, taglich irgend eine Dichterftelle alter ober neuer Zeit, als Memorienübung, auf einsamen Spaziergangen auswendig zu lernen. Aber seit einigen Tagen ift von solchen lob-lichen Unstrengungen gar nicht mehr die Rebe gewes matt Werte. s. B.

fen. Zwey Berfe von Go ethe, die mir unaufhorlich in die Geele Kingen, haben offenbar die Oberhand gewonnen, und laffen gar nichts weiter neben fich aufkommen. Bolgende find es:

"Co fleigft bu benn, Erfullung! fconfte Tochter Des größten Baters, gottlich ju mir nieber!"

18.

Berlig, July 1795.

Freue Dich mit mir, lieber Bonftetten, ich foll in kurzem unsern Salis wieder feben, der ges genwärtig ben Chur, nach mancherlen Stürmen auf der ehrenvoll juruckgelegten Laufbahn, einen friedlischen Landsit bewohnt, wo die Musen beimathlich auss und eingehen, und einer Lebensgefährtinn sich freut, die das Biel seiner Ballfahrt mit Morgenroth ums gibt. Sie windet ihm die lieblichsten Blumen der hauslichen Glückseitzt zu unverwelklichen Kranzen, wos mit er dankbar das haupt seiner Penaten schmückt.

Die Fürstinn, welche schon oft ein ebles Intereffe für meinen Freundschaftsbund mit Galis, beffen Gedichte mit vielen Strenstrichen von ihrer Sand bezeichnet sind, an den Tag legte, überraschte mich durch ben hochwilltommenen Befehl zu einem Borssprunge von einigen Bochen, um den Freund in seinem Tusculum ben Chur zu besuchen, und so, wie sie sagte, den Gegen der Freundschaft mit nach Rom zu nehmen, was unstreitig zu größerem Seil und Frommen gereichen muffe, als den Gegen des Papestes von dorther mit nach Sause zu bringen. In Riches

ters wyl foll ich tie Fürstinn wieder antreffen, und alsbann ihrem Gefolge jugeboren, vom Bürchersfee bis an bie Lempel von Pastum, und wenn die Götter uns anders hülfreich und gnabig sind, auch bis an die Lempel von Agrigent.

So oft als möglich wird Orestes bald größere, bald kleinere Briefblatter an seinen Pylades ausstiegen laffen. Sollten mitunter auch nur wenige Lienien darauf hingekritzelt senn, welche dir bloß flüchtig andeuten, wo dein Freund verwetle, was er treibt und wie er lebt, so wird sich bein Berg dieser lakonischen Kunde nicht weniger freuen, als einer bogenslangen Epistel, weil es auch aus der Ferne nicht weniger harmonisch mit meinem Bergen zusammenklingt, als in der Umarmung des Wiedersehens nach langer Trennung.

3ch ichreibe Dir im Wirrwar bes Einpackens. Bis an ben Bobenfee will ich bie Kleiber nicht ablegen, und von einer Morgenrothe bis jur andern mich nur an bem Zauber weiden, der, wie Thummels liebenswürdige Muse fingt, im Schalle bes Posthorns liegt, um für das Götterleben ben Calis noch einige Tage mehr zu erobern.

19.

Chut, Muguft 1705.

Meine rafche Courierfahrt von Borlin bis ju ben Quellen bes Rheins, hat nichts Dentwurdiges aufzuweisen, lieber Bonftetten! Es ging immer, als hatte mir ber Gewinn einer New martet-Bette obgelegen. Nur ju Rurnberg war es mir unmog-

lich, einem aften Bekannten, bem verbienstvollen Professor Sattler, nicht wenigstens einige Minuten zu widmen. Während meines ersten Aufenthalts in dieser berühmten Stadt, war der gefällige Mann, burch ihre diplomatischen und artistischen Monumente, mein unterrichtender Führer gewesen.

In Lindau folof ich mich an die Caravane bes Poftbothen von Mailand an, die fich gerade bep meiner Ankunft im kleinen Benedig, wie man Lindau, wegen seiner Bafferumgürtung, scherzweise zu nennen pflegt, zum Abmarsch in Bereitschaft sette.

Umglangt von ber beiterften Blaue bes Athergewolbes, beffen einzeln fdwimmenbe Lichtwoltden fich in ben ftillen Kroftallfluthen bes Bobenfees. abspiegelten, fchifften wir nach guffach über, mo wir jur Candreise bequeme und regendichte Chaisen vorfanden. 3ch betam einen Beren aus Danemart jum Reisegefährten. Es war ein Mann von Belt und Renntniffen, ber burch tluge Sandelebetriebsamfeit, mabrend einer Dieberlaffung von mehreren Jahren auf ber Infel St. Ehomas ein betrachtliches Bermogen erworben batte, und nun im Begriffe ftanb, fich über den Oplugenpaß für bie Bintermonathe nach Rom gu begeben, wo wir icon vorlaufig ein Stellbichein verabredet baben. Dag ja das vielleicht allzu neologisch lautenbe Stellbichein, um bes himmels willen bich nicht irre mache, mein lieber Bonftetten! Es ift einer von Campes gelungenern Berfuchen ausheimifche Borter ju verdeutfchen. Weniger gludlich mar ber verbienftvolle Gprach= reiniger mit manden anbern, wie jum Benfpiele, mit Belvebere, wogegen er Siehbichum in Borfchlag bringt, bem ju Folge benn auch balb gang natürlich von einem Apoll im Siehbichum bie Rebe seyn müßte. So weit indeß hat Campe gegen bie armen eingeschwärzten Sprachfremblinge seine Strenge doch niemahls getrieben, wie jener Purist, ben man aber keinesweges ben Sprachsauberern, sondern ohne weiteres ben Sprachfegern benzugablen hat. Dieser wollte nähmlich bas ehrliche, in jedem Familienkreise, besonders wo viele Kinder sind, täglich vielleicht mehr als zwanzig Mahl erschallende Rennwort Nase, der hochverponten römischen Abstamemung wegen, nicht als reindeutsch anerkennen, und brachte dagegen, risum teneas, carissime! das ganz unerhörte: Gesichtserker, in Vorschlag.

Im Puncte des Purimus muß ich mich als ben schuldigsten unter allen Sundern anklagen; benn ich ward, was die ursprünglich fremben, doch mitunter so gut als eingebürgerten Borter anlangt, schon im Inglingsalter zu einer Art von Frenheuter, theils weil sie Wusik ins Ohr fallen, theils weil wir sie nicht immer begrifferschöpfend in unser Idiom überstragen können.

Bu Belbkirch verloren wir, wegen bem Biffsten ber Paffe, mehr Beit, als recht und billig war. Das langwierige Staatspolizengeschaft wurde baburch noch um vieles langwieriger, bag bie Öfterreicher ben Pag eines Regozianten von Chiavenna unter keisner Bedingung als regelgerecht anerkennen wollten. Der Mann hatte die größte Mühe von ber Belt, sich

durch andere schriftliche Documente babin zu legitimiren, daß er eben so wenig ein zigeunerischer Landsfreicher als ein französischer Spion sep. Bur Entschäbigung für diese Beiteinbuße wurde mir das Vergnügen zu Theil, auf einem kleinen Spatiergange vor
der Stadt, am Fuße schroffer Felsen, eine meiner
Lieblingsblumen, das herrliche Enklamen zu pflücken,
bessen beutsche Benennung mir immerdar ein Argers
niß bleiben wird.

Mein munterer und wortseliger Dane ließ ben Quell ber Unterhaltung, ber icon in ben ersten Disnuten unseres Bepfammenlebens reichlich zu ftromen anfing, bis zur Einfahrt in Graubunb bin bten alterthumliche hauptstadt, bennahe keinen Augenblichverftegen. Wir taufchten, in langen und lebhaften Dialogen, unsere romischen Vorstudien gegen einander aus, und wurden bepbe durch diese wohlberechnete Speculation um einige gar nicht unbrauchbare Ibeen und Nathschlage reicher.

Das Gespräch traf auch auf unsere Freundinn, Friederite Brun, von der mein Reisegefährte, deffen gewöhnliche Residenz Copenhagen ist, viel Schönes und Gutes, besondere in Betreff ihrer Milothätigkeit gegen solche Nothleidende, die sich zu beteteln schämen, und Alters oder Krankheits halber doch ihren Unterhalt sich durch Arbeit nicht erwerben können, zu erzählen wußte.

Mur einmahl murbe, burch bie Erfcheinung ber impofanten Überbleibsel vom Stammfige bes Fürftenhauses Liechten ft ein, bie, boch über ber Landftrage, von mablerifden Baumgruppen umfrangt,

aus der glanzenden Beitre des wolfenlosen Sommers bimmels in icarfen Umriffen berunterblickten, unfere Conversation auf einige Zeit unterbrochen, Biemobl. Graubun bten gegen zwen bundert Ritterburgruis nen aufzuweisen bat, so muffen bemungeachtet, wegen der bedeutenden Peripherie der Außenlinien, die Erummer biefer alten Bergvefte, vor allen übrigen fich nahmhaft auszeichnen. Giner ber fpateften Abtommlinge bes erlauchten Gefclechtes Liechten ftein ließ mebrere Laufend Steine bavon losbrechen, und nach Bien, mit schweren Kosten, in mächtigen Transporten abführen, um aus biefen ehrwurdigen Reliquien , in feinem Canbichaftsgarten , ein Familienbenemahl jufammen ju feten, angemeffen bem Style bes Belbenzeitalters, in welchem auf jener Burg in ritterlichen Ochranten turnirt und aus gewaltigen Sumpen gezecht wurbe.

Mein Eintritt in die friedliche Wohnung bes treuen Galis war der Eintritt in ein hehres Beiligsthum, wo Freundschaft, Liebe, Tugend, Weisheit, Natursinn, Geistesabel und Gelbstgefühl in reiner und unwandelbarer harmonie benfammen wohnen. Die Feyer dieses Wiedersehens war, wo möglich, noch wonnevoller, als jene des Jahres 1793 auf dem Schlosse voch eine Verlobte: nun fand ich sie wiesder, als die hochbeglückte Gattinn eines edeln Liebslings der Musen und Grazien, mutterlich stolz den boldesten Anaben an ibr Berg brückend.

Unfer erfter Spatiergang führte bergan, gur. St. Buciencapelle, bie an einer fteilen und

strauchreichen Felfenlehne, unter natürlichen Grottens wölbungen, aus Ratkleinschiefer bestehend, weicher bie Schichten subwarts hinabsenkt, von einem reichen Burgherrn, um gegen ein frommes Getübbe sich keinen Eibbruch zu Schulden kommen zu lassen, erbaut wurde. Man überschaut hier den gangen, durch des Rheins mannigfaltige Bindungen verschönerten Thalfboden, von Difentis bis Meien feld. Am Eingange der Capelle springt eine Rasenterrasse vor, wo ein Kreuß ben Frommen zur Andacht, und eine Bank den Müden zum Ausrasten einladet.

Rach zweptägigem Serumftreifen in Churs naberen Umgebungen, schickten wir uns an, einen Ritterzug nach ber berühmten Bia mala zu mas den, und ließen mit anbrechender Morgendammerung zwen gebirgeerfahrne Roffe fatteln.

Man kann von allen Bunberansichten ber erhabenen Alpenwelt entzückt und wieder entzückt wort ben seyn, und am Ende sich bennoch überzeugt führlen, daß keine barunter, wenn es auf schauberhafte Majestät, riesenmäßige Erhabenheit und scharf aus gesprochenen Originalcharakter ankommt, auch nur die entfernteste Vergleichung mit dem ungeheuern Felssenriß der Via mala zuläffig mache, in deffen schwarzem Abgrunde der hin terrhein sich durch Spalten und Klüfte, wovon erstere manchmahl kaum einen Schub breit, und letztere nicht selten über fünf hundert Schub tief sind, hier mit hohldumpsigem Getose, dort aber mit lauten Gewitterschlägen wüstend hindurch arbeitet.

Bermoge biefer Busammenpreffung nun, ohne

Bepfpiel für eine fo gewaltige Baffermaffe, verdoppelt fich bes jugendlichen Stromes angeborne Starte. Sein schäumendes Rochen, pfeilschnelles Fortstürzen, felsenhöhlendes Unterwaschen, seelenerschütterndes Donnern: alles an ihm ist unbezähmbarer Grimm und unbesiegbare Litonentraft. Ein herkules, ber es in ber Wiege schon mit Ungeheuern aufnimmt!

Die Gaumthierstraße, welche Graubundten mit Stalien verenüpft, warb unter siegreicher Bekampfung ber unerhörteften Cocalichwierigkeiten, theils in bie rechte, theils in bie linke Felfenwand eingesprengt.

Drey fühne Bogenbruden, die es gewiß nicht weniger verbienten, auf die Rechnung des Architeften mit dem Pferdebufe geschrieben zu werden, wie die Reuß. Brude des Gotthartsberges, verbinden das Dieffeits und Jenseits dieser merkwürdigen, an den unvergleichbarften Felsen und Baldprospecten so überschwenglich reichen Strafe.

Auf ber Mittelbrude, beren lange vierzig Soub beträgt, hat man ohne Zweifel fich bes anziehendsten Standpunctes zu erfreuen. Jedem Gentbley gleichsam Spott biethend, erscheint an dieser Stelle die Zers klüftung bes machtigen Geschiebes, aufgeschwemmt aus Thon und Kalkschiefer, burch welches, wiewohl nur sparsam, Gypslager, bald in schrägen, bald in senkrechten Schichtungen streichen. Binsterniß brütet über ber Liefe, beren furchtbaren Wogenaufruhr das Ohr kaum in leise verhallenden Accenten vernimmt.

Ben ber, burch irgend einen murdigen und berufenen Priefter ber Ratur, auf bem Cbels ober Efders Geift rubete, noch zu hoffenben Aufgablung

gller, bieß in geognoftifder und botanifder Binfict gleich intereffante Revier auszeichnenben Sauptfeltenbeiten, barf die zierliche Pflange bes unfterblichen Linnaus, auf beffen Opftem ich tie Ringer mit nicht meniger Ehrfurcht lege, wie auf bie Bibel, feinesweges unbeachtet bleiben. Die Linnaa borealis blübt an einigen feuchten Gebirgelehnen ber Big mala in betrachtlicher Menge. Gine Mordlanderinn, wie bie Odeudzerie, wird fie nur felten in ben Schweizeralpen angetroffen. Oauffure, biefer Argus ber Maturtunde, fand fie nur ein einziges Dabl als Jungling, und fpabete, ben allen feinen folgenben berühmten Bugen burch die belvetifche und favonifche Granitformation, ihr immer vergeblich nach. Thomas fand oberhalb St. Maurice, ebenfalls an einem feuchten und beschatteten Abhange, zwen Exemplare ber lieblichen Blume, womit er ber Dabame Oderer und mir, für unfere Berbarien ein bochft willfommenes Befchent machte.

Rafd flogen und bie wenigen Stunden in diefer fcauerlichen und melancholischen Riefenschlucht, unter trauten Gesprächen, auf unfern sicher einherschreitenden Pferden vorüber.

Mun begrüßten wir das heitere, anmuthige und reich bevölkerte Schamferthal, ungefähr eine deutsche Meile lang, und, mit Ausnahme des mitten hindurch strömenden Sinterrheins, noch von sechs andern Flüsen bewässert, weßhalb es auch Fortunat Oprecher in seiner gehaltvollen und historischwichtigen Rhatia (Leiben ben Elzevir 1633.)

burch- die Benennung Vallis sexamniensis caraf-

Die Eisenbergwerke von Ferera werden unverantwortlich vernachläffiget. Satte ber berühmte Moll von Salzburg bier etwas zu reformiren ober anzuordnen, so konnte man, mit leichter Mübe, an Centnern Eisen alljährlich bas ben Sausenben ausbeuten, was gegenwartig nur ben hunderten ausgebeutet wirb.

Bir nahmen unfer Nachtquartier im Dorfe Insbeer, unter bem wirthlichen Dache bes maderen Pfarrherren, eines warmen Berehrers ber Poeffen von Galis, und zugleich auch eines alten Befannsten im Baterhause zu Bobmar.

Mit patriarchalischer Berglichkeit wurden wir aufgenommen und bewirthet. Das Auftosen des Ralens darts oder vielmehr Ralenders Sees (Lacus calondarius), auf ber Arosenalp, unweit Andeer, vor beftigen Ungewittern, gebort, nach der Versiches rung des guten Mannes, ganz und gar nicht unter die naturgeschichtlichen Fabeln, sondern es hat auch, nach den Zeugnissen vieler hirten und Gemsjäger, damit seine vollkommene Richtigkeit. Unfere Zeit war zu beschränkt, um zu diesem kleinen Bafferbecken, deffen Abzüge dem Auge verborgen sind, hinauf zu steigen.

Bereichert mit einem toftlichen Bilberichage fur meine Gallerie guter, iconer, großer und erhabener Erinnerungen, tom ich am folgenden Abende nach Chur juruch, als ber Radichein ber gesuntenen Conne auf ber Anppe des hohen Ralanda icon ju perblaffen anfing. Der Freund wurde von der harrenben Gattinn, mit bem Knaben auf bem Arme, empfangen, wie nach Jahre langer Entfernung.

Hier nun follen einige Tage noch gang ben im nigen Bechseltonen zwischen zwey abnlich bentenben und abnlich fühlenben Besen geheiliget seyn. Leiftet uns boch teine prophetische Götterstimme die begtischenbe Gewähr, bag unfere Pfade noch einmahl hiernieben wieder zusammentreffen werden! Aber die Gegenwart ist unfer schönes Gigenthum! Ihr nur ppfernd, muffen wir ben Blick wegwenden vom Abendhorizonte, wo die duftere Bolte ber Trennung schon heraufzieht.

Uber die neueften Mationengeschichten tam es. bem Simmel fen Danf und Preis, auf unfern Dromenaden und ben dem fotratifden Beder, eben fo wenig zur Oprache, als über bie Bultane bes Mong bes ober bie Bebirge ber Benus. Bas batten wir Darüber auch recapituliren ober conjecturiren konnen, ohne bie iconen Rofen bes Freundichaftspotals in bafliche Diftelkopfe ju verwandeln ? Goll fich einmabl bas Befprad in ber Opbare ber Politit berumbreben, fo bleibt, in biefen verbangnifvollen Tagen ber gewaltigsten Staatserschütterungen und Staats: gertrummerungen, jedesmahl nothwendig die Sauptfrage: Womit foll man beginnen, und womit foll man enden ? Der , wenigftens von Strede ju Strede, noch vor wenigen Jahren fpiegelebene Beitenftrom, hat fich bennahe in lauter Kataraften verwandelt. Unaufhaltbar fonell brangen fich und flurgen übereinander bie vermuftenden, fortreißenben, jufunftichmangeren und umgestaltenben Epochen ber Beltgeschichte. und wir werden am Ende, wenn wir anders bie lange bes Erbenlaufes nach ber Summe ber großen und unerhörten Thatsachen berechnen wollen, bie sich baran mit Cometenschnelle vorben bewegen, ein Patriarchenalter burchlebt haben.

Rur ben Liebhaber und Renner ber mobernen Runftgefdichte gibt es ju Chur, im Saufe bes Berrn Daniel von Salis einen bochft intereffanten Begenstand, nahmlich ein Jugendgemablbe von Ungelica Raufmann, welche von mehreren Ditgliebern ber Ramilie von Galis, beren riefenmafiger Stammbaum ju ben genealogifchen 21 ban fonien gebort, freundschaftlich ausgezeichnet und belobend angefeuert, in diefer Stadt manchen Monath ihrer frubern Lebensperiode jubrachte. Das Bemablbe ftellt einen jener eblen Beforberer ihrer fcnellern und forgenfrepern artistischen Ausbildung, in 3agertracht, vor. Beichnung und Colorit gereichen ber damable noch blutjungen Runftlerinn ichen zu großer Ebre, und vieles macht fich auf biefem Bilbe, bas ju Ungelica's Erftlingsverfuden bes Portratmabe lens gebort, icon in garten Anofpen bemertbar, mas wir nun, reich und fraftig entwickelt, in berrlichen Practblumen bewundern. Auch für bie frappante Gefictsabnlichkeit legen die Nachkommen des Urbildes ein völlig übereinstimmentes Zeugniß ab. Bang befonders gelang ber fleinen Gragie der an feinem Gea biether liebkofend emporspringende Jagdgefahrte.

Es wird mir Freude machen, der vollenbeten-Deifterinn balb nun perfonlich von biefem ilbungeversuche ber aufstrebenben Soulerinn zu erzählen, und Bunder nehmen foll es mich, ob sie, ben ber außersordentlichen Menge von Berken, die, seit jener beitern Lebensepoche, ihren Pinsel unaufhörlich in Thätigfeit erhielten, sich bes ruftigen Baldmannes mit dem hunde zu Chur, wohl noch erinnern wird.

Unfer Bußli rebet von biefer Freundinn stets noch mit eben ber Begeisterung, womit mir von einer Muse reben wurden, die und freundlicher Erscheinungen und huldvoller Gespräche gewürdiget hatte, vorgüglich wenn ihn sein reiner und hoher moralischer Sinn auf die Ochonheit ihres Herzens und auf den Atdel ihres Geistes leitet.

20.

## Lugano, September 1795.

Erft heute, mein theurer Salis, tann ich, mancher Verzögerung wegen, fast immer untrennbar von Reiseparthien, die mehrals zwen Köpfe zahlen, mit einiger Muse und gesammeltem Geiste, daßdir gegebene Wort erfullen, nach muthig bestandenem Gotthards - Abenteuer deiner besorgten Theilnahme plöhlich Kunde von uns zukommen zu lassen.

Kaum hatte ber Courier von Zurich mich von beiner Seite geriffen, als ich auch ichon anfing bie Bahricheinlichkeiten fur unser naberes oder entfernterres Wiederfinden zu berechnen, und allerlen darauf hinzielende Plane in flüchtigen Aufriffen, vor ber Sand wenigstens anzudeuten. Alles gelang über Erwartung.

"Du bift ein pradeftinirter Ireftern," fprach ich

ju mir felbst, "und so kann beine Bahn, wenn bie faunenhafte Fortuna bir anders hold und gewogen bleibt, vielleicht noch mehr als einmahl vor bem Miebergange, Rhatiens Gebirge burchschneiben, wo bie beglückenbsten und wohlthatigsten von allen Sausgöttern beinen @alis nun schwerlich wieder aus ihs rem Gesichtskreise verlieren werden."

Durch biesen Gebanten ging nach und nach in ber nachtlichen Seele beines Freundes wieber beite= res Morgenlicht auf.

Ben meiner Untunft in Richters myl fand ich Die Fürstinn icon im Gafthofe jum goldenen Engel eingewohnt. Sier erfreute fich bereits zwen Lage lang ibr bober und reiner Maturfinn ber toftlichen Gees ausfichten, und ihr ebles und menfchenfreundliches Gemuth bes Umganges mit ihrem erpruften aratlichen Freunde, dem ehrwurdigen Doctor Doge, beffen überall mit Achtung, Dankbarkeit und Boblwollen ausgesprochener Rahme ben ber erften Reife, die mich burch die Ochweig führte, mit größeren Buchftaben, als meine gewöhnlichen ju fenn pflegen, in bas Lafchenbuch eingezeichnet murde. Mit ihm hatte ju meis ner mabren Genugthuung, die gurftinn viel und um. ftandlich über die Regulirung ihrer Lebensweise unter Italiens himmel, in biatetifder und klimatifder Binfict berathichlagt. Er gab ihr ein fleines Bulfs. buch, aus hipotranichen Rernaphorismen ausbrücklich für diefe Gudreife von ibm jufammengeordnet, mit über die Alven.

Bon Richterswyl mandte fich unfer lauf nach Brunnen, um über bem Gee Bilbelm

Sells, in sicheren und geräumigen Prahmen, mit Bagen und Gepacte, bem Bufe bes Gottharbs entgegen ju foiffen.

Im fconen Fleden Odmyt, ben ein Rrang von mobigebauten und freundlichen gandhäufern umfangt, erneuerte fich in mir bas Undenten an Beb. linger, ben größten Medailleur feit Griechenlands und Roms unübertroffenen Meiftern in biefem antiquarifd - bantbaren und biftorifd - michtigen Bebietbe ber bilbenben Runft; benn Och mog rubmt fic bes meitgepriefenen Mannes als Baterort. Beblingers Eigenthumlichkeit, Genie und Empfindungsgeift batten mich fcon vor Jahren in De chels treuen Rupferabbilbungen von ben bedeutenbften Schaumungen bes trefflichen Stempelichneibers, ju einem feiner marmften Bewunderer demacht. Die Durchmufterung bes bier befindlichen Cabinets ber Originale in Gold, Silber und Bronze fonnte mir leiber nicht werben, meil bas festbestimmte Riel ber Tagefahrt vor einbredenber Nacht nothwendig noch gewonnen werben mußte.

Den am hellften hervorstrahlenden Glang einer, durch unermubbaren Fleiß und nie ermangelnde Geniustraft erkämpften Berühmtheit, verdankt Sedelinger ben allegorischen Darftellungen auf den Resversen seiner Medaillen. Alle verkünden, als urkundtiche Denkmahler, den feurigen Dichtersinn, die ausgebreitete Gelahrtheit und den geläuterten Geschmack bes vielseitigen Rünftlers. Auch die schwerste Aufgabe für den Medailleur, eine linde und weiche Beshandlung des Haarwuchses, löste Sed linger als

ein gewandter Meifter. Um fo verdienstlicher, ba der größte Theil feines Runftlebens im Zeitalter der Bol-tenperrucken ablief, und folglich der vorherrichenden Schierigkeiten eben fo viele waren, als man an jenen monftrofen Ausgeburten der geschmacklofeften Mobebarbaren Locken gablte.

Für jeden hochsinnigen Belvetier grünt im landden Odmy & heiliger Boden; benn aus biefem Urcanton judte ber erfte von ben furchtbaren Bettereftrahlen herüber, welche die Tyrannen in ben Staub
schmetterten, und so gebührte vor allen andern ihm
auch die Ehre, ben übrigen Cantonschaften ber Gibgenoffen, ben, von allen cultivirten Boltern ber Erbe
respectirten Gesammtnahmen zu geben.

Der Fleden Brannen, burch bas Gemühl ber Einschiffung bochgethurmter Raufmannsguter, beren heute zu Baffer entführte Schichten sich morgen zu Lande nicht selten drenfach schon wieder ergänzen, so lebhaft, und als eine der merkantilischen Hauptnies berlagen des Gotthardspaffes für die großen Speditionsverkehre mit Italien, den Schweizern so wichtig, mahnt jeden Freund und Forscher der Geschichten aus dem althelvetischen Heldenalter an den Baumsschöfling, der, nach dem solgenreichen Entscheidungstage von Morgarten, zuerst von drenz, zulest von drenzehn sorglichen Pflegern umschirmt und gewartet, zu jener Eiche des edelsten Frenheitsbundes, bessen die neuere Wölkerhystorie sich zu rühmen hat, mächtig und kraftvoll emporwuchs.

Die Fahrt auf bem Vierwald ftab ter See gewann burch einige Bindftoge, welche ploglich aus Maut. Werte. 5. 20. einer Bergichlucht so muthend heransturmten, bag bie Gesichter unserer beherzten Schiffer sogar fich merklich verlängerten, ungemein an historischer Mannigfaltigkeit und lebendigem Interesse, welches, nach glücklich überlebter Gefahr, ben festen Boden unter ben Füßen, sich allerdings gar angenehm und beshaglich niederschreiben und erzählen läßt. Wir kamen dießmahl mit einigen besorgnisvollen Minuten wohlsbehalten bavon; benn eben so geschwind und unerwartet, als die beyden Elemente gegen einander zum Kampfe losgebrochen waren, sahen wir sie auch, wie durch einen Machtwink Poseikons mit dem erberschützternden Orenzack, sich wieder zum Frieden besänstigen.

Dem Bierwalbstädter= Gee fann, in 216ficht auf ben schauberhafts erhabenen Charakter ber,
feine Fluthen rings umschließenden ungeheuern Felfenwelt, unter allen Wasserbeden der savonischen und
helvetischen Gebirgethaler, nur allein ber Ballens
städter= Gee, zu einer Urt von Geitenstück, nach
dem verjüngten Maßstabe, dienen.

Die Zinnen ber lothrechten Riefenmaffen, wels che ben Biermalb ftabter- See einzwingen, find mitunter ichon Gemblager und Ablerhorfte; über ben Uferwanden bes Ballen ftabter Sees entbecken sich aber bin und wieder noch Alpentriften und Senn- butten.

In Althorf gab es einen Rafttag, weil fich noch mancherlen für die Ausruftung ber Bergcavalcabe zu beschicken und anzuordnen vorfand. Indes blieb mir Beit genug übrig für ben halbstündigen Spahiergang nach Burglen, wo Bilhelm Tell, jum Seil ber Zeitgenoffen und zum Segen der Nachs fommen das Licht erblickte. Mir ist so zu Muthe, und ich möchte mir dieß Gefühl um keinen Preis wegspötteln laffen, als mußte, zur Stunde diefer zuskunftschwangern Geburt, allen Wölkerunterdrückern und Menschenpeinigern das herz in ahnungsvollen Bieberschauern gezittert haben.

Der Ort, wo des mannhaften Frenheitshelben Biege stand, wird uns durch ein Cavellchen angebeutet, an dessen Banden seine Großthaten zwar mit rober Kunst, aber gewiß mit hochberzigem Pastriotismus abgemahlt wurden, und wo die Worte zu lesen sind, die, meiner Empfindung nach, den hochtrabendsten Panegyrikus von Thomas auswiesgen: Tell, der treue Retter des Vaterslandes, der theure Urheber des frepen Standes.

Der Schenkwirth von Burglen brachte ben Plat mit ber Capelle täuflich an fich, und es gebort nun zu feinen besten Lustparthien, Reisende bahin als Cicerone zu begleiten, und ihnen zugleich Scenen aus Tells ruhmvollem und weitwirkendem Les ben, in fraftigen und einfachebeln Schilderungen barzustellen. Er gab sich balb als einen eifrigen Demos fraten zu erkennen, aber nicht im neuern, sondern im altern Sinne, bes burch tausend, unter Unrustung ber beiligen Frepheit, verübte Verbrechen, auf ewig entabelten Wortes. "Ich ware nicht werth," rief er lebhaft aus, "den Plat Wilhelm Tells mein Eigenthum und mich einen Schweiger zu nen-

nen, wenn ich nicht aufrichtig allen Menschen bie Brepheit anwunschte. Berftebe ber herr mich nicht unrecht! Ich rebe von ber mahren Freybeit, die Ordnung und Geset in Ehren halt und es fein genau nimmt, wenn es auf Treu und Glauben ankommt. Aber bie Revolution ba bruben hatt'ihr ben hartesten Schlag versetz, ber, seit unfer herr die Welt ersschuf, jemahls vor ihr mag seyn erlitten worben."

Der Mann both feine Bereofamteit, Die wirtlich für einen borflichen Zögling ber Ratur ungewöhnlich energisch und lebhaft war, nun febr andringend auf, mich au einem Bange nach bem Ochach en-Bache zu bewegen. Er wollte mich an die Stelle führen , wo Sell einen eben fo glorwurdigen Sod in ben reißenben Bogen biefes Bergmaffers fanb, wie Leopold von Braunschweig in ben pochge= fcwollenen Bluthen ter Dber. Ochon ein filberloefiger Greis, fabe Sell ein Rind in ben Ochaden . Bach gleiten, flurgte fich nach als Retter, und ertrant, fein thatenumringtes Belbenleben auf folde Beife murbiger beschließend, als auf tem Giede bette ober bem Ochlachtfelde. Die Befdranktheit meiner Beit erlaubte mir aber nicht von dem Dienft= eifer bes patriotifden Rebners Gebrauch zu machen.

Damit es allen kunftigen Jahrhunderten auf bas untrieglichste bestimmbar bleibe, wo die Linde gestanden, an welcher das Knabden, mit dem Apfel auf bem Saupte, dem Pfeile des unglückseligen Vaters zum Biel aufgestellt wurde, erbauten die Altorfer, nach dem Absterben des heiligen Baumes, über seiner Wurgel einen Thurm, gleich der Capelle von

Burglen mit Mahlerenen geschmuckt, welche von Lag zu Tage, burch sinnliche Vergegenwärtigung, bie Sauptmomente aus dem Leben des Vaterlands-befrepers in das Andenken dankbarer Enkelgeschlechter zurückrufen. Tells Linde soll, der Tradition zu Bolge, den Helden wenigstens noch anderthalb Jahrsbunderte überlebt haben.

Den brentägigen Reiterzug von Altorf nach Lugano, muß ich bir, lieber Galis, als eine ber berrlichften und behrften Episoben meines gangen. Reifelebens anruhmen. Muf einem der bochten Bebirgeftode von Europa, wo bie tudifden Launen, welche bas Reich bes Binbes und ber Bolten unaufborlich revolutioniren, in bas Unendliche greifen, glangte, mabrent unferer gangen Erpedition, vom Erwachen ber erften Morgenrothe bis zum Entschlum. mern ber letten Abendbammerung, fturmfreg und wolfenlos, bas verklarte Blau bes jonifchen Simmels. Bewiß ein feltener und beneibenswerther Bluds: fall! gur bich, ben vielkundigen und weiterfahrenen Alpenganger, bebarf es bier noch taum ber flüchtigen Bemerkung, bag burd ben bellreinen Lichtstrom, welder vom Athergewölbe in harmonifden Strahlen-Accorben berahmalte , ber Maturtempel des Gotthards, mo bas Grausenvolle mit bem Unmuthigen und bas Melancholifche mit bem Beitern ju ben unterhorteften Begenfaben fich vernachbart , nun fraftiger colorirt und magifcher beleuchtet wurde, und fo mußte benn auch jedes begeisternde Landschaftsbild, boch auf bem ungeheuren Ruinen: Chaos ber am furchtbarften gertrummerten und am gewaltfamften gerflüfteten Urgebirgetette, nur um fo tiefer und unvertilgbarer fich mir in die Geele pragen.

Bor bem fcm arzen Comen in Altor fitiegen wir um neun Uhr Morgens zu Pferde. Eigentlich hatte die Colonne schon um sieben Uhr mobil werben sollen; aber da gab es theils an den Damensatteln noch einige Riemen, die anders zu schnallen oder
anders anzuheften waren, theils fanden die nachlässigen Rostreiber auch an den Zaumen unserer Thiere
noch vollauf zu flicken, und hieraus entsprang, zu
meinem tödtlichen Verdruffe, mancherlen Saumnis.
Ich fürchtete nähmlich, nun die Reuße Cataracte ben
der Leufelsbrücke erst im Dunkeln zu erreichen, und
so, auf die ärgerlichste Weise, um den Unblick einer
der berühmtesten Gebirgsscenen des Erdbodens betrogen zu werden.

Die Sauptschuld aber biefer unangenehmen Bergögerung trägt ein Frauenzimmer vom Gesolge, baburch, baß es einer Gewissensgrille, von ganz origioneller Natur, nicht mit Nachdruck die Spite both, als es noch Zeit war, sondern, ohne sich auch nur im allermindesten um die Folgen zu bekümmern, dem hämischen kleinen Robolde auf Discretion gewähren ließ. Mamsell Honoria, wie sie, nach der dienst baren Reisegefährtinn des wunderholden Frauleins Beitern, bier heißen mag, war bereit, auf der Stelle das Nachtmahl barauf zu nehmen, daß keine Person ihres zarten Geschlechtes, wie ein freches Mannsbild, zu Pferde sigen könne, ohne zugleich der weiblichen Würde, Zucht und Sittsamkeit ein Schnipphen zu schlagen, und sie erklare demnach,

wie es ihr ernster und fester Wille sen, bas Juwel ihres unbescholtenen Aufes ohne Mackel wieder mit nach Hause zu nehmen.

Nach meiner Privatmeinung, bie jedoch keinesweges auf Unfehlbarkeit pocht, mar aber bas Ding,
welches dem Gewissen dieser Jungfrau so heftig zusetze, im Grunde nichts mehr und nichts weniger,
als die heilige Furcht vor dem Queersattel ohne Bruftwehr und Rücklehne, worauf sie nun zum überstuß noch ein furchtbares Hochgebirge übersteigen sollte, welches ein loser Bube von Kellner ihr als bas
ausgemachteste Schlupfnest gräßlicher Drachen und
blutgieriger Straßenrauber geschildert hatte. Wenn
sie auch der ersten Hälfte des albernen Spaßes keinen
Glauben benmaß, so schauderte sie doch schon ben der
bloßen Vorstellung zusammen, daß es vielleicht mit
der zwenten seine schreckliche Richtigkeit haben könnte.

Nach ben triftigsten und vernunftgemäßesten Demonstrationen in den Wind, wurde nun zulett ein hohes Machtwort ausgesprochen, und so dem gesuldprüfenden Auftritte, bessen Schauplat der offen Markt war, wo die Manner von Altorf sich, von Minute zu Minute, immer zahlreicher zusams mengruppirten, ein erwünschter Ausgang bereitet. Auf den Queersattel emporgehoben, übergab sie einem der Guiden den Zaum ihres Thieres, und ließ nun, mit nothgedrungener Ergebung und geschlossenen Ausgen ihr weiteres Wohl oder Web auf des rüstigen Alspensohnes Leitung beruhen.

Die Strafe bis jum Dorfe Umftag, wo wir nach einem Ritte von brey Stunden, in dem lebhafe

ten Gafthofe jum Rreut anlangten, windet fic, langs ben Ufern ber hier icon ermatteten Reuß, burd reichbewäfferte Biefenthaler und hochtammige Kruchtbaumhaine fanft emporfteigend fort.

į

Man mar gerabe mit bem Ruften ber Mittagstifche beichaftiget. Babrent aufgetragen murbe, führte fich ein wohlproportionirter brengigjabriger Zwerg, von ber Große eines fünfjahrigen Rnaben, tiré à quatre épingles, ben Degen an ber Geite und ein taftenes Galanteriebutden unter bem Urme, mit altfrangofifchen Otuperfdritten ein, um den fremden Baften, gegen ein beliebiges Ehrengeschent, burch Marrenthepen, Grimaffen, Gasconaden und Bockspantomimen, wo wöglich bas Zwergfell ju erschüttern. Der Zweck in Absicht auf feine kleine Derson marb unverdienter Dagen erreicht, bingegen ber in Abficht auf die Gefellichaft, verdienter Dagen verfehlt, weil Die Poffenreißerenen des Pogmaen fo überplump und fo überplatt ausfielen, bag taum ber Sanswurft einer armfeligen Marionettenbube fich ju ihrer Bieberhoblung berablaffen wurde. Muf die Frage: Womit er feine Lebenszeit hauptfachlich binbringe ? gab er jur Antwort: Soben Standespersonen aufzumarten und fie mit luftigen Unterhaltungen ju bebienen.

Bwerge, sollten sie auch noch niedlicher und feisner gebaut sepn, als Bebe, beffen Wachsfigur bas Museum zu Cassel aufbewahrt, können, wie alles Unreife, Verfehlte und Anomalische der Thierwelt, nur einen unbehaglichen oder widrigen Eindruck hers vorbringen. Der Anblick solcher elenden Creaturen erregte mir immer ein ahnliches Gefühl, wie der Ans

blid von Bolognesern, burch Branntwein ju Tafchenund Stridbeutelhunden verzwe rgt.

Balgte die Reuß Feuerfluthen wie der Phlegeton, fo murben bie nachten, fcrecklichen, wilben, grauenvollen und graflichen Riefengetlufte ber 6 c 6 la lenen, welche wir Rachmittage burchschnitten, ben Sartarus der Alten eben fo treffend und getreu darstellen, wie ber blubende, anmuthige, reich angebaute, bezaubernde und friedenfaufelnde Candichaftsgarten von Borlit ibr Elpfium darftellt. Die Datur nimmt bier einen Charafter an, ber auf die Bertrummerung von Beltforpern bindeutet, und es murbe der Ewigschaffenden und Ewigverwandelnden in diefem dufteren Ochlunde des Entfegens, eben fo leicht fallen, gange punifche Kriegebeere, fammt als len ihren thurmtragenden Elephanten, ju gerichmettern , als eine ber bemoosten Felfenbank anklebenbe' Odnede.

Ganz gegen bas murrenbe Befürchten beines Freundes ben dem verspäteten Abmarsche von Altorf, wurde die Teufelsbrude vor dem hereinbrechenben Dunkel noch gludlich gewonnen. Zwar begann ber Abend schon tiefer zu bammern, aber doch waren die matten Streislichter bes westlichen himmels noch begunstigend genug, um die Hauptparthien des furchtbar- majestärischen, jeder Wortschilderung unzugängs lichen Wunderschauspiels, nach Formen und Umrisen, scharf zu unterscheiden, und richtig zu ergreifen.

Bon ber muthenden Cataracte geht ein eben fo wuthender Sturmwind aus, bem ber Banberer, wie gern er auch auf ber Brude einwurzeln mochte,

oft nach wenigen Minuten icon ju weichen genosthiget wird.

Durch die bem Tenfelsberg eingesprengte Gallerie, welche bie Profaiften ichlechtweg bas Urnerlod, bie Poeten bingegen weit ebler ben Ure nerfcat nennen, werden zwen der außerordentlichften und merkwürdigften Contrafte, welche bas Gebirgeuniversum unseres Planeten vielleicht aufzuweisen bat, mit einander in Berbindung gefett: die fcauderhaften Litanenschluchten ber Ocholenen, wo man, von Minute ju Minute, einen andern Offa auf einen andern Pelion gethurmt fieht, wo bie gewaltigen Trummer des alten Roms um nichts anders ericeinen murden, als die größte der Pyramiden Agpptens am guße des Chimboraffo, und wo alle Begriffe von unbezwingbarer Macht und un. widerstehlicher Gewalt verschwinden, wie Bafferbla-'fen, und das lachende Tempo des Urfener. Thals, wo das bolbe Bahnbild eines immermabrenden Frublings noch im Berbste ben Vorübermandelnden in felige Taufdungen wiegt, wo bas dunkle Lafurblau bes Simmels im reinften Farbentone bas berrliche Jenfeits ber befperifchen Baubergarten verfundiget, und wo die Reuß, turg juvor ein felsenzermalmendes Bluthengewitter , nun ichweigend und froftallelar , ein reiner Spiegel ber Sterne bes Simmels und ber Goldblumen des Ufers, durch bunte Biefenteppiche fortgleitet.

Im Dorfe Undermatt übernachteten wir, ungefährbet und rubig, unter bem Burgbann ber beiligen drey Konige, Die, unerhorter Beife, auf bem Schilde bes Gafthaufes im ritterlichen Baffen. schmude ber Turnier. und Fehdezeiten zu Roff abges pinfelt find.

Unter gleichem Dache berbergte mit mir ein franjofifder Ausgewanderter, an bem bas Schickfal die graufame Probe wiederhohlt zu baben ichien, bis zu welchem Grade die Laften verftartt werben muffen, um ein feftes und mannhaftes Gemuth endlich jum Erliegen ju bringen. Diefer Gobn bes Ungluds nabm burch eine Gesichtsbilbung ein, Die, wenige Jahre früher, bevor die raubeiten Sturme ben Jugenbichmuck davon abstreiften, febr icon gemefen fenn mochte, - und nun durch edle Buge bes Schmerzens, woraus unverschuldetes Diggeschick fprach, außerft intereffant und anziehend wurde. Fast alle feine nachsten Ungeborigen verbluteten in ber Ochreckenszeit ihr Leben unter der Guillotine: Bater, Bruder und Obeime. Ihm gelang es, wie durch ein Bunder, mit feiner jungen Bemablinn fich in die Ochweig zu retten , wo er fo lange verborgen und refignirt lebte, bis der Lod auch die treue Lebensgefährtinn von ihm trennte. Bugleich mar auch die unbetrachtliche Caffe, welche von einem großen Bermogen aus bem Schiffbruche noch geborgen werden tonnte, fast ganglich erschöpft. Dun blieben einige ju Dailand angestedelte Bermandte, die durch vorsebende Rlugheit fich eines blubenden Wohlstandes erfreuten, feine lette Buflucht. Gie allein tonnten ibm Benftand und Ochut gegen bunger und Bloge gemabren. Die noch übrige Barichaft war zu einer Fußreise nach Mailand, ben ber armlichften Roft und Pflege, gerade noch binreichend.

Der Genius, welcher ihn vor Gelbstmord bemahrte, war ein vierjähriger bubicher Anabe. Rubig schlief er ben Schlaf ber Unschuld, indem der sorgenvolle Baster die Geschichte seines endlosen Jammers erzählte. Er hatte das Sind von Fluelen bis Ander matt auf dem Arme getragen. Dieses aber siel ihm nach und nach zu schwer. Er kaufte deswegen einen Schubstarren, um auf solche Beise, mit dem Theuersten, was ihm noch auf Erden geblieben war, leichter und bequemer die Boltenpfade des Gothards ju überssteigen.

Durch die Tagreise von Andermatt bis nach bem Bollhause (al Dazio), die une, vorben an den Urnen zwen mächtiger Außgötter, die winterliche wilde Scheidecke des Gotthardsberges hinunter, über die Schneebrücken des Tessin führte, wurden wir in das paradiesische Livinerthal versetzt. Dieses Tempe, welches ben dem Dorfe Pollegte. Dieses Tempe, welches ben dem Dorfe Polsegzio endet, gehört wegen seiner pittoresten Felsenansichten, herrlichen Bäume, reichen Wasserfalle und frästigen Begetation, zu den reihendsten Bergethälern der Welt, und wird folglich mit Recht als eine der vorzäglichsten Akademien für den Landschaftsmabler betrachtet.

Ben dem Hofpitium waren wie vorüber geritten, ohne, weder den Rebensaft, noch das Monchs-latein der benden darin hausenden italischen Capuziner zu versuchen, und hatten bloß einige Augensblicke ben der Todtencapelle verweilt, worin die Gesbeine der Unglücklichen gefammels werden, welche das Leben auf dieser gefahrvollen Straße verlieren. Die

Decoration bes Altars, bestehend aus einigen symmetrisch geordneten Gruppen von Todtenköpfen, mahnt an die Gebeincapelle auf Madeira, durch welche ber schwer zu überraschende Cook einst lebhaft überrascht wurde. Die Bande derselben sind aus Knochenkreuten construirt, beren vier Binkel ber originelle Baumeister mit Menschenschel ausfüllte. Gelten verging wohl ein Jahr, daß nicht mehrere Banderer durch begrabende Ochneelauwinen oder zerschmetternde Belsentrümmer auf dem Gotthard umgekommen wären. Bie bedeutend ihre Anzahl nur im Berlaufe von etwa zwanzig Jahren gewesen sehn musse, das von zeugen die an den Fundörtern der Leichname aufgestellten hölzernen Denkmahlskreute, welche nicht wieder erneut werden, wenn sie vermorscht sind.

Die ausnehmende Lebhaftigkeit des berühmteften Saumthierweges von Europa beweist unter andern auch das neben dem Sospitium gelegene Stallgebausde, worin gegen fünfzig Pferde bequem untergebracht werden können. Man darf mit Sicherheit annehmen, daß in manchem Jahre vierzehn bis fünfzehn tausend Personen, und in mancher Boche zwen bis drep huns dert Lasipferde über den Berg paffiren.

In bem, burch feine Mineralienbepots, Naturforschern und Naturfreunden vorzüglich intereffanten Dorfe Airolo setten wir uns, abermahls unter bem Burgbann ber heiligen drep Könige, die aber nicht ftolz einhergaloppirend, sondern bemuthig auf ben Füßen stehend, abconterfenet sind, an den Tisch, und feperten, ben einem reichlich und wohl zugerüfteten Mable, den glücklich erkampften Gieg über die furchtbare Gebirgekuppe, bedient von einem ber gefälligsten und redseligsten Birthe. Dieser Mann frappirte durch seinen athletischen Körperbau nicht weniger, als durch die frischlübende Farbe seines vollen Gesichts, in einem Alter von fünf und sechzig Jahren. Seine Gattinn, ebenfalls noch rasch zu Kuße und freudig zur Arbeit, gebar ihm zwanzig Söhne, die alle noch am Leben sind. Dieser Shesgen halt, ben dem Systeme der Monogamie, denn doch wohl jenem Shesgen von Mexiko so ziemlich die Bage, wo zwen hundert Gemahlinnen des Kaisers Montezuma sich einst alle zu gleicher Zeit, nach dem Ausbrucke eines geistreichen Schriftstellers, in anderen Umständen befanden, als das Land, nähmlich in gesegneten.

Bir übernachteten im Bollhause (al Dazio) nach einer Nachmittagereise burch bezaubernde Reviere. Überall frisches Grun und reges Leben! Die Berfunbigerinn ber Sublander, Unafreone Cicabe, schwirrte frohlich im üppigen Biesenkraute, und ber Teffin schien, wie du in einem beiner Lieder singst, gern in biesem Elpsium zu weilen.

Gleich bem hinterrhein burch bie Felfenschlünde ber Biamala, hat sich der Teffin einen Ausweg burch ben Platifer gebrochen, und bilbet nicht fern vom Bollhause einen schauderhaftsprächtigen Sturz. Die Straße senkt, an dieser Stelle, sich treppenartig abwarts, wie in den Krater eines Bulkans, aus bessen Abgründen aber hier, anstatt prasselnder Flammenströme, bonnernde Wogenstrudel emporwüthen.

Mit Ausnahme ber Cataracte neben der Zeufelsbrücke, hat mich ber Lauf des Teffin, durch
den unaufhörlichen Wechfel von Wildheit und Anmuth,
ben weitem ftarker angezogen, als der Lauf der fast
immer in Berstörungsgrimm ganz aufgelösten Reu g.
Wo sich das Flußbette fanft abhängig fortwindet,
sieht man des Teffins Ufer ununterbrochen mit Birken, Buchen und Rastanienbäumen vom hochstämmigsten und kräftigsten Wuchse besetzt. Von Zeit zu
Zeit zog die Straße sich unter dicht besaubten Rebendächern hin, schwer von reifen Trauben, denen wir
bequem von unsern Pferden hätten bepkommen können.

Am folgenden Sage gelangten wir, über & a is bo und Giornico, eines verlornen Ringes wesgen, ben ber madere Unführer unferer Caravane endslich nach langem fruchtlofen Suchen wieber herbensichaffte, erft mit finkenber Dammerung zur Nachthersberge von Bellingona.

Daß ich in diefem, burch feine Lage hochft merkwürdigen Orte nicht einen fogenannten Lungertag zubringen konnte, that mir febr leib. Aber es war bereits Nacht, als wir in bem getummelvollen Gasthofe von ben Pferben stiegen, und kaum Lag, als
wir uns auch schon wieder bavon machten.

Ungefahr eine Bode vor unserem Einzuge in Bellingona hatte baselbst eine regierende Grafinn aus Deutschland, durch zahlreiches Gefolge und verschwenderischen Aufwand, alles Bolk, "von der Burgermeisterinn bis zur Besenbinderinn," in bas neugierigste Staunen versetzt. Anstatt abzumarkten, bezahlte sie fast immer noch mehr, als die erorbitan-

ten Rednungen ber gaunernben Gaftwirthe betrugen. Der Caroffentransport uber ben Gottbarb, auf bie mobibekannte Beife, mard, fur bren große Reis femagen, allein mit bunbert Louisb'or bonorirt. In allen Gafthofen , wo wan fie gewöhnlich für eine bas Incognito behauptende Roniginn hielt, vergeubete fie, trot einer Cleopatra. Zwen bis bren Couisd'or waren bas geringfte, was ben Rellnern und Stubenmabden für ein einziges Nachtlager an Trintgelb ausgeworfen murbe. In Bellingona mard fie zuerft gemahr, bag, um ihre Guite ju vervollfandigen, es noch an einem gebeimen Gecretar gebreche. Ihre fonelle Babl traf einen Bruber bes Gaftwirths. Der Odilberung nad, welche biefer, mit vieler Barme, von ihm jum Beften gab, muß ber Burfde ju ben echten Antinousgestalten geboren. Übrigens mar er feines Zeichens ein Luftspringer. Wiewohl er, balb nach feiner Unftellung, bes Schreibens vollig untunbig erfunden ward, blieb er bennoch ungefährbet in feinem Titularposten und begleitete feine großmutbige Bebietherinn wohlgemuth nach Rom. Gibt es boch mitunter auch leidlich besoldete Sofrathe, benen meiter nichts obliegt, als ber Untauf neuer Babnftocher.

Das heitere Morgenlicht erhellte bie Pfabe bes burch schauerliche Rauberhistorien gar übel berüchtigten Monte cenere, über beffen Rücken wir hinmeg mußten, um endlich bie ersehnten Gestade bes Luganer. Sees zu begrüßen. In einer geringen Entfernung vom höchsten Puncte bes Berges wurden wir durch die Erscheinung bes Lugo maggiore ersteut,

freut, beffen Gilande fich, wie buntelfarbige Cameen, über dem hellblinkenden Bluthenfpiegel abrunderen.

Einige Schritte weiter aufwarts war eine belgerne Caule aufgerichtet, welcher ein vergittertes Gebäuse mit dem Schedel eines Banditen jum Capital diente, bet an dieser Stelle dren Juden ermordet hatte. Einer der Führer, beffen Augen die Frühcollation schon ein wenig umnebeln mochte, bildete sich ein, daß eine Madonnensigur in dem Rafig stecke, und richtete, mit entblößtem Haupte, ein andächtiges Ave Maria an den heiligen, der in einer Minute dren Ifraeliten auf die nähmliche Beise zum christatholischen Glauben bekehrte, wie die Spanier in einem verhältnismäßig nicht viel ausgebehnteren Zeitraume hundert Lausende von amerikanischen Gegendienern.

In ber fconften Tageszeit, zwischen Mittag und Abend, empfing und herr Taglioretti in seinem trefflichen Gastbause zu Lugano, ber größten Stadt im italienischen Selvetien, beren entzudenbe Lage an dem herrlichen See, welcher ben guß bes Sale vatorberges bespühlt, von Rechtswegen in mehreren Reiseblichern mit so feuriger Begeisterung ers boben wird.

Sier bereitete mir die Freundschaft unvergefliche Stunden bes bochften und reinsten Erdenglücks, durch Bonftetten und Friederike Brun. Ersterer hatte schon einige Monathe, als Apellationsrichter (Syndicator) des hoben Standes Bern, in Lugan o resibirt, und lettere mar vor kurzem, bes gleitet von ihren zwey altesten Kindern, Carl und Merte. Werte, 5. 80.

Lotte, und herrn Pobrt, Carls wackerem Erzieher, bafelbst eingetroffen, um, gleich mir, den Götter, bildern des Capitols und Baticans entgegen zu reisen.

......Animae, quales neque candidiores
Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter.
Horat

Buerft ben Eugano tonnen bie über ben Gottbardepag nach Latium wallfahrtenden Dilger fich mit dem freudigem Zurufe begrüßen: Italien! Denn bier beginnt die Phosiognomit der die Gudlander carakteristrenden Gemachfe. Die fdirmformigen Bipfel majeftatifder Pinien (Boragens pinus ingens) fdmeben, wie Luftinfeln, im bunkleren Blau bes befperifcen himmels. Sodwüchsige Rirfdlorbern spiegeln ihr glanzendes Laub in ben Fluthen bes Ernstallflaren Gees. In ben Feengarten bes Monte Bre buften und grunen Pomerangen ., Citronen . und Olivenbaume. Die amerikanische Agave und indische Stadelfeige bedürfen bier ber glafernen Binterbaufer nicht mehr. Der fcmarge Selleborus entfaltet oft icon gegen Beihnachten bie filbernen Prachtblumen am Fuße ber benachbarten Berge. Die glangende Flodenblume (Centaurea splendens L.) entfernt fich vom italifchen Beimathstande nur noch aus biefen Revieren bis Bellingona nordwarts. Die apenninifde Ciftenrofe (Cistus apenninus L.) erheitert bin und wieder bie traurig nackten Ralkwande bes Galvabor:Berges. Ein burch bie Bartencultur im Morden jur midrigften Monftrofitat verurtheiltes Bemachs, bie Paonie, blubt im iconeren Ctanbe ber Matur,

an befchatteten Abbangen, mid funfblatteriger Blumenfrone.

Die Reichthuner, burch welche Flora, von Mailand bis Tarent, Ausoniens Berge, Thasler, Ebenen und Garten, in lieblicher und prachts voller Mannigfaltigkeit verherrlichet, ahnet ihr Geweihter in Lugano's Umgebungen, wie er in Vaslentia's Gefilden die Reichthumer ahnet, welche die freundliche Göttinn, aus ihrem unerschöpflichen Fullshorne, über die Palmenlander ausgießt.

Da die Trauben ber Beingarten ben Den brie fio, wo fogar die ellenlange Riefentraube von Das lästina zur vollkommenen Reife gebeibet, für bie vortrefflichften ber italifden Odweig gehalten werben, so bat meine Reisegefährtinn sich entschloffen, die vom Doctor Soze ihr angerathene Traubencut in biefem Stabten ju versuchen, bas zwar nicht, wie & us gano, einen beiteren Aluthenfpiegel überfdaur, befe fen lage jeboch, nach herrn Laglioretti's Inbeutungen, burch uppige Balbnatur und mahletische Relfenpartbien, ju ben anmutbigften und reiBenbften im gangen Umfreife bes romantifchen Bunberlandes geboren muß, welches vom Livinerthale fich bis an ben Comerfee erftredt, und von beffen Bauber ber aus ben Regionen bes ewigen Gifes berabsteigenbe Banberer um fo machtiger ergriffen wird, ba mes nige Stunden guvor ibn fein Pfad noch über Schnesgewolbe führte, unter benen im furchtbarften 200s genaufrubre der Lod laufcht, und ibn gufte begleites ten, ichneibend und raub, wie bie Bufte, welche ben Mennthierschlitten bes Lapplanders umfaufen.

Mogen biese Blatter, mein gesiebter Salis, in ben ichonen Kreis beiner hauslichen Freuden sich nicht ganz unwilltommen einstehlen, und mogen sie lebendig bir bes entfernten Bild vor die Geele fuhren, der, indeß bein Auge sie freundlich burchläuft, wielleicht in ber Villa pliniana ober auf ben borrom aifchen Infeln dem Genius unserer Freundsschaft einen Kranz von Immortellen zum Opfer darbringt.

21.

## Menbrifio, September 1795.

Die Seeparthie von Lugano nach Capo bi Lago, mein Salis, schien mir, Dank sey es ber Begenwart unserer wiedergefundenen Freunde! das harmonischleise Fortschweben auf einem stillen Bafferspiegel bes hesperus, den meine Phantasie sich in ihrem Blüthenalter immer so gern als das Elysium der Freundschaft und Liebe traumen mochte.

Bonftetten sprach mit hinreißendem Feuer über die Umficht vom Salvador: Berge, deffen kahlen Schedel er wenige Tage zuvor erklimmte. Sein Blid erhob sich auf jener weitumschauenden Warte mit kühner Begeisterung, von Mailands Dome kuppel bis zu den Eiswüsten des Monterosa, Simplon, Gries und Gotthard, und ruhete zulest, in trunkenem Ermatten, wieder aus, auf den hinter Lugano in üppiger Bülle grünenten Kastanienthällern von Ravagna und Isone. Er deutete, als wir dem Felsencap dieses nachten und wilden Kalkberges uns näherten, nach einem hart an seinem Fuße

gelegenen Canbbaufe, von ansehmlicher Grofe, moraus die Bewohner, weber durch Deft und Krieg, noch burch Doltergeifter und Befpenfter, fonbern lebiglich burch die Bipern, wovon es in ben bortigen Revieren mimmelt, vertrieben murben. Diefe Ochlangenart, welche, feit Bontana's claffischem Berte über ibr Gift und die mit letterem von ibm angeftells ten Berfuche, wieder jur alten Celebritat gelangte, nimmt mit jedem Jahre dofelbft immer furchtbarer überhand. Der Mann, welcher den Entichluß faßte, bort fich angufiedeln, batte mehr als ein balber Lollbauster fenn muffen , ware damabis, als er ben Grunds ftein bes verlaffenen Bebaubes fegte, bie Bevolkerung jener Bipernhölle nicht wenigstens um ben zwanzigften Theil fomacher gewesen, als mehrere Jahre fpater. Die Bipern find bekanntlich Buafdlangen. Bene vom Salvador burchichmimmen, ber junehmender Sonnenwarme, in machtigen Colonnen ben Gee, um die fublen Balbungen bes Gegenufere bis jum " Spatherbite ju bewohnen, die fie alsbann wieder mit den sonnigen Winterquartieren ber Beimath vertaufden. Bier verfdranten fie fich ju munberfamen Anaulgestalten, die, wegen der hervorblickenden Ropfe, ber abenteuerlichen Rugelbiffel ober bem fcauderhaften Debufenhaupte abnein muffen.

Mun erschien die reich angebaute halbinsel, worauf Melida, des großen Baumeifters Geburtsort, ber, wie durch Wundermacht, in Rom ben Obelisten des Petersplates aufrichtete, aus ben anmutbigsten Pflanzungen emporblickt. Als ein frommes Dentmahl ber Erkenntlichkeit fur die seligsten Lasge bes Menfchenlebens, fur bie Tage ber Kinbhait, erhaute gon tana, im Unfange bes fiebzehnten Bahrhunderts, ju Meliba, nicht fern von ber vaterlichen Bohnung, eine Kirche.

Ob der Bipern-Fontana fich der Abstammung vom Obelisten-Fontana zu rühmen habe, bas vermag ich um so weniger zu entscheiden, da der Nahme Fontana so vielsach durch Italien verbreitet ift, daß wir in Fügli's Künstlerlexicon allein gegen zwanzig Artisten unter demselben aufgessührt sinden. Im Grunde kann und an dem Wiffen oder Nichtwissen dieser Notiz auch blutwenig gelegen sepn. Das aber befeuert meinen Geist und erhebt ihn, wenn ich unaufhörlich, durch Zufall oder kocalität, nähere Ideen aus entfernteren sich entbinden sehe, und hierdurch mir, von einer Stunde zur andern, meine heitere Reisebahn nach den heiligen Trümmern der alten Tiberstadt, reicher an unverwelklichen Blumen des Wahren, Godonen und Guten erscheint.

Ein Beltumfegler wurde durch die Gebirgsgesflade bes Luganerfees, in Absicht auf Naturchartakter und Eigenthümlichkeit, lebhaft an die Gebirgssgestade ber Gubfeeinseln erinnert. Im nahmlichen - Style hildete die Natur, wie Bon ftetten bemerkte, auch die meisten Ufergegenden des Comersfees.

Die heiteren Fluthen von Eugano gehören, ju Folge der Werficherung bes glaubwürdigen herrn Eaglior etti, ju den allerfischreichften Gewäffern ber alpinischen Centraltette. Mur an Forellen liefern fie jede Woche jum wenigsten bren tausend Pfund

auf die Tafeln der lucullichen Mailander, wo dieser köftliche Sisch, besonders ben Fastenschmauserenen, schon seit Jahrhunderten immer höchlich willkommen war.

Die nothigen Quartieranstalten hatte Bonstete ten's freundschaftliche Thatigkeit für uns alle schon im Boraus zu Menbrisio getroffen. Die Reisegesellschaft von De fsau bezog bas zwente Stockwerk einer bequem eingerichteten Raufmannswohnung. Die banische Familie fand ihr Unterkommen in einem Gastbofe, wo Italiens berüchtigte Unsauberkeit wenigstens noch nicht vorherrschend war. Bonstetten wurde von dem bekannten Banquier Haller, des unsterblichen Hallers altestem Gohne, in einem dicht vor der Stadt gelegenen Landhause mit offenen Armen empfangen.

Serr von Saller entrann ben withenbifen Ungewittern ber frangofifchen Staatsumwälzung unster Darat und Robespierre noch jur gunftigften Stunde, und rettete sich aus bem unglucklichen Paris in diesem friedsamen Erdwinkel, nachdem er mit klug berechnender Vorsicht sein beträchtliches Versmögen in Sicherheit gebracht, und auch eine kostsbare Dosensammlung, die er mit leidenschaftlicher Liebhaberen zusammenbrachte, und worin, wenn wir dem raisonnirenden Ratalog unbedingt nachschaften durfen, gut und gern der volle Werth von einem hübschen Rittergute steden mag, der Obhut seines Breundes Leva de zu Lausane vertraut hatte. Unter solchen Umständen ist es denn freylich wohl ein Leichtes, vom lichen Ufer, mit stoischem Gleichs

muth in das tobende, Schiffstrummer und Leichen. anstrandende Meer hinauszublicken, jedem andern, beffen Gerz ben diesem furchtbaren Schauspiel erzitetert, im Tone der festesten Zuversicht Horazens Nil desperandum in die Seele zu rufen, und ganz gesmächlich, im Schatten stiller Zeigenbaume, den forsberlichen Passawind für seine ruhig ankernden Silsbergalionen abzuwarten.

Menbrifio liegt auf ber letten Bubitaffel bes Alpengebirges, das, vom Generofo nieber- warts, ju immer fanftern Sugelformen abgerundet, fich der ganglichen Verflächung in die ungeheure Che- ne, welche ber Po durchschneidet, ellmablich entgegensenkt.

Bon hier aus nun wurde bie ichon längst versabredete Luftfahrt nach dem Geburtsorte bes jungern Plinius und nach der feines Nahmens Ruhm ers gablenden Billa, begunstiget von einem der heiters sten herbstmorgen, die unter biefem entzückenden himmel mit Nordgermaniens lieblichften Frühlingse morgen wetteifern, freudig unternommen.

Die Beamten ber mailandifchen Granzmauth waren von dem hoben Range der Sauptperson unserer Gesellschaft bereits punctlich unterrichtet, wieswohl sie unter dem bescheidenen Nahmen eines im Deffauischen gelegenen Dorfes reist, und überall ihr Krenges Incognito so viel als möglich zu behaupten sucht. Die Regierung von Mailand batte schon mehrere Tage zuvor an die Mauthofficianten den ausbrücklichen Besehl erlaffen, der Fürstinn von Unshalt. De sfau, als einer Prinzessinn aus dem

preußischen Sause, mit aller nur erfinnlichen Achtung zu begegnen, und sich, bep ihrem Eintrirt in bie kaiserlichen Lande jedes überlästigen Eramens und: jeder langweiligen Bisitation ganglich zu enthalten. In den benden letztern Puncten wird, nach einem neuerdings wieder aufgeschärften Polizeymandate, zu dieser Furchte und Schreckenszeit, wo die reichsten Familien Mailands schon auf Einpacken, Vergrasben und Fluchtergreifen bedacht find, mit einer Strenge zu Werke geganzen, die mitunter die Riene der Graussambeit nicht verläugnen kann, und viele Reisende, welche sich nicht hinlänglich legitimiren konnten, daß sie be in e Franzosen wären, wurden unabwendbar wieder in die Schweiz zurückgewiesen.

Bielleicht befand fich ber ungludliche Ausgewansberte mit dem Soubkarren, von beffen hartem Gesefcick, mein letter Brief die einiges ergählte, auch mit unter der Bahl dieser armen Burückgewiesenen, und muß nun, er, welcher vormable einer zahlreischen Dienerschaft Besehle gab, schwer beladen mit Gram und Krankheit, umberwanten am Bettelestabe, um den lieblichen Knaben nicht vor seinen Ausgen verschmachten zu sehen. Diese Vorstellung durchsichnitt mir das Berg, und warf melancholische Schatzten auf die aus dem glänzendsten Ather herabschwen benden Morgenbilder des Lebens und der Freude.

In Como mar fogleich ein Fahrzeug in Bereits schaft, welches die Reifenden und ihre Proviantkarbe, nach ber auf bem Oftgestade des prachtigen Comers Gees liegenden Billa Plintana fuhrte.

Der jungere Plinius befaß in der Rabe feis

nes Geburtsortes gren Canbhaufer, wovon er bas Fenerlichere und Ernftere Eragodia, bas Cachenbere und Anfpruchlofere Combbia nannte. Das. Lettere verfcwand fpurlos und ließ nichts als bie Benennung jurud; vom erftern bingegen fann menigftens ber Stanbort mit Giderbeit bestimmt werben. Auf ben Grundgemauern ber altromifchen Billa Eragodia ward im vorigen Jahrhundert ein Gebaube neuromifden Stols aufgeführt, bas, unter bem Rabmen ber Billa Pliniana, bem cultivirten Europa binreichend bekannt ift, und gegenwartig einen Marchefe Canarifi jum Eigenthus mer hat, ber fich aber wenig barum zu bekummern fcheint , und nicht einmabl die berabgebrockelten Gpp6und Ralticutthaufen in ben verobeten Galen und Bemadern über bie Geite fcaffen lagt.

Hier bewohnte Trajans geiftreicher und gerechter Panegyrift, so oft als irgend nur Zeit und Umftande dazu gunftig waren, meistens in den Sommermonathen, ein der philosophischen Zurückgezogenbeit geheiligtes Landhaus, durch den berrlichen Rahmen, womit es die Natur mehr als verschwenderisch umgab, in jedem Betrachte so reigend, daß er es zuweilen mit reichem Gewinn gegen das glanzvollere Laurontium vertauschte.

Bebufchte Felfenabhange beschützen ben einsamen Bohnsitz vor den vauben Angriffen des Nordostwindes. Bache flurzen zur Linken und Rechten in schäumenden Cascaden berab. Aber die Billa selbst hat innerhalb ihrer Manern ein Launenspiel der Natur aufzuweisen, welches eigentlich und zur Urkunde bient, bag bie moderne Billa Pliniana unwibersprechlich auf bem nahmlichen Stud Uferboben erbaut wurde, von welchem die antite Billa Eras
göbia fich in ben trystallflaren Bluthen bes Lacus
Larius abspiegelte.

In ber geräumigen, bochgewolbten und luftigen Bogenhalle bes Sauptgebaubes befindet fich ein Bafferbehalter. Die Quelle, welche benfelben ane fullt, fliegt periodifc und fleigt und finkt nach beftimmten Gefegen. Bur genauern Beobachtung biefer merkwurdigen Fluth und Chbe mard ein Dafftab angebracht. Der Erbauer bes Baufes lieft fiber bem Bafferbehalter eine fcwarze Marmortafel aufftellen, worin der Freund Latiums und feiner Oprache, bes jungern Plinius mufterhafte Schilderung biefes intermittirenden Relfenborns, gewiß nicht ohne lebehaftes Bergnugen eingegraben findet : "Fons oritur in monte, per saxa decurrit, excipitur coenatiuncula manu facta: ibi paululum retentus in Larium lacum decidit. Hujus mira natura : ter in die statis auctibus ac diminutionibus crescit decrescitque, Cernitur id palam, et cum summa voluptate deprehenditur. Juxta recumbis et vesceris: atque etiam ex ipso fonte (nam est frigidissimus) potas: interimille certis dimensisque momentis vel subtrahitur vel assurgit. Si diutius observes, utrumque iterum ac tertio videas."

Wir folgten bem Benfpiele des liebenswurdigen : Romers, und hielten die Mahlzeit neben der Quelle. Uber und gruppirten fich mahlerifch Pinien, Eppreffen, Lorbern und Ohlbaume an der fanft abstufenden

Berglebne. Bonftetten fprach vom weifen Trajan, als wenn er ihn auf allen Kriegszügen begleitet, im Cabinete mit ibm gearbeitet, ober die Ideen jum Bildwerke feiner Ehrenfaule angegeben batte. Alle Begeisterungen bes glucklichen Jugenblobens auf ben Oieben Bugeln tamen über ben Freunt, und losten fich julest in die felige Taufdung auf, daß et noch ppr wenigen Sagen auf bem Capital an Marc-Aurels Bilbiaule gestanden, unter des Colifeums Trummergeftrauchen im Tocitus, und, Tivolis Cascotellen gegenüber, im Bora; gelefen, vor bem Laokoon . und Apoll angebethet, fic neben ber Poramide des Coftius eine Grabftatte gewählt, und in ber Billa bes blinden Cardinals Albani, mit dem jugendlich. feurigen Greife, nach bem fofratifchevikurifden Abendeffen alte Mungen gepruft babe.

Rein Bafferbeden ber Alpen stellt unstreitig frappantere Gegensage nordischer Bintereinoben mit sublichen Frühlingsparabiesen auf, ale ber Comerse.
Bir heben ben Blick, und, siebe! schwarze Tannengehölze granzen an trauernbe Schneewüsten, allein
von ber leichtschiften Gemse betreten, und wilbe Felszacken ragen boch über den Bolken empor, nur vom
Abler ober Lammergeper umstreift. Bir senken den
Blick, und, siebe! Rebengewinde, die traubenbela:
stet von Baum zu Baum schwanten, und Pomeranzehwipfel mit Frucht und Blüthe, zwijden Lorbers
und Myrthengestrauch, noch im November von Schmetterlingen umgautelt.

Angewehr von ben laueften Abendluften, ruberten mir auf ber fanft mallenden Spiegelfluth, welche bie romantifden Geegestabe in ben icarfften Umriffen zurückblinkte, wieder nach Como, wo vom getummelvollen Marktplage muntere Bolksgefange, begleitet von der Gpring und dem Tambourin, und entgegenschallten.

Die Vorstadt Borgo bi Bico besteht bennas be gang aus Pallasten, von benen aber bie meisten, welcher Umstand ben den Prachtgebauben Italiens gar nicht selten vorkommt, noch ber letten vollendenden Sand bedürfen. Die Pallaste Gallio und al Ulemo leuchten vor allen übrigen wegen ihrer einfachern Bauart und geschmackvollern Verzierungen hervor.

Sier berum foll bet Platanus gegrunt baben, von welchem Plinius wie von einem Lieblingsbaume fpricht. Ein achtungswerther Philolog in Como läßt bis auf diefen ?tugenblick fic um teinen Preis bie Uberzeugung rauben, bag er ten Plat auf Dattmenbreite ju beftimmen wiffe, mo jener Platanus, vor mehr als anderthalb taufend Jahren, bem berühmteften feiner Landsleute, nach ermudenden Opa-Biergangen, Rublung jufachelte. Ubrigens durfte ber Beweis, baf der Baum gerade in biefer Quabratruthe Erdreich, und in feiner andern wurzelte', nicht weniger fcmer ju führen fenn, als ber Beweis für bas Gegentheil: fo wie ber Philosoph eines eben fo großen Aufwandes von Scharffinn bedarf, die geiftis ge Kortbauer ber Geele mahrscheinlich zu machen, als ihre materielle Bernichtung. Laffen wir uns indeß bierüber tein einziges graues Saar machfen, fonbern vielmebe, fo oft als moglich, unfern Beift von dem erhebenden Gedanken tief burchdrungen werben, wie

Lugend und Genie, ben fernsten Jahrhunderten Trog biethend, noch Überlieferungen und Objecte, die der Ungeweihte kaum eines gleichgültigen Andenkens oder eines flüchtigen Blicks murdiget, dem Geweihten der Charitinnen und Musen, vom sommerlichen Blühen und Reifen des Lebensgartens, bis zu seinem winterlichen Abwelfen und Vereisen, mit unwiderstehlichem Zauber, anziehend, merkwürdig und heilig machen.

Gerechtes Erstaunen bemeistert sich bes Fremdlings, wenn in der Domfirche ju Como, unter den
heiligen Bildern, er auch den altern und jungern
Plinius erblickt. Freunde! mag man da wohl ausrufen, wie send ihr hereingekommen, angethan mit dem
Schwefelgewande der ewigen Verdammniß? Beil
ein solches Bunder euch nicht fehlschlug, so waret ihr
in der That um kein haar weniger des Nimbus werth,
als Labre, der schmutzige Bettler, welcher Bitronenschalen und Kohlstunte aus dem Strafenkehricht
hervorscharrte, um durch diese seuflichekelhafte Büfungsprocedur sein andrüchiges und fündhaftes Bleisch
bis zur Seligsprechung methodisch zu kreutigen.

Da im Safthofe all' Angelo nicht Stuben und Rammern genug vacant waren, fo faben wir, nach einem, burch ben unseligen Eifer ber Birthesleute, vornehme Personen auch vornehm zu tractiren, bis zur Ungebühr, vetspäteten Abendessen, uns nothgebrungen, Menbri sio ben Fackelschein aufzusuchen. Die Reisegefährten trafen baselliche in aufzusten genugreichsten Wanderungsepisoden, die wenigstens in Europa zu bewerkstelligen senn mögen, voll-

#### mm 25g mm

Fommen befriediget, mit anbrechender Morgenbammerung wieder ein.

22.

#### Mailand, October 1705.

Die Periode bes Treibens und Waltens in bem schnen und menschenreichen Mailand wurde Dir, mein lieber Bon fletten,, frengebig nach Wochen, mir aber, mehr als haushälterisch, bennahe nur nach Stunden zugemeffen. Eine gute Seite ließ indes biesem widerwärtigen Umstande sich boch abgewinnen. Er gab nahmlich, für ben ganzen übrigen Reiselauf, bem klugen Vorsahe die volle Kraft eines unverbrüche lichen Gesets, in jeder großen, merkwürdigen und ausgezeichneten Stadt Italiens, wo die Aufenthaltszeit eben so beschränkt, oder, welches jedoch Apollo gnädig verhüten wolle, wohl gar noch beschränkter senn würde, wie hier, nicht in Vielem wenig, sond bern in Wenigem viel zu sehen.

So geschah es benn sehr natürlich, bag ich am längsten vor bem Abendmable bes unsterblichen Leonarbo ba Binci Stand hielt, um den Eindruck biefer erhabenen Composition tief und unvertisgbar zu empfangen und aufzubewahren. Nach allem, was Du bavon erzähltest, muffen die Röpfe der Figuren Dir ben weitem noch beller und frischer erschienen senn, als mir fünfzehn Jahre später. Auf eine schreckhafte Beise nabern die meisten sich dem Erlöschen. Schmerze liche Behmuth durchdrang ben diesem Anblicke mein Inneres. Es war die Empfindung, wemit man das

langfame Betblüben eines dem Code zugefprochenen bolben Maddens betrachtet.

Bie traurig, daß gerade des Seilandes gottlisches Untlig am hartesten und rauhesten von der ichonungstosen und unerdittlichen Zeit angegriffen murbe! Dahingegen zeigen, jum Argerniß und Verdruß aller Menschentinder, die Billigkeit und Recht noch in Ehren halten, die Gesichtszüge vom rothbättigen Verräther sich so schaftlimmt und lebendig, als hatten die Gesichtszüge der andern Siguren ein volles Jahrhundert vor ihnen voraus. Scheint es doch, als habe die Sand ber Zeit nicht über die verruchte Galgenphysiognomie hinfahren mögen, aus Furcht sich zu bemakeln.

Rraft, Leben, Geift und Charakteristik fcmelsgen in diesem herrlichen Gemablbe gu einem Sotalbesgriff in einander, fur den ich vergeblich in meinem althetischen Berterbuche nach ber kunftgerechten Benennung forsche.

Die Glorie ber Abenddammerung, worin ber große Meister ben Seiland stellte, bringt einen Lichteffect hervor, wie nach Sein fes Beschreibung, ber Lichteffect von Raphaels Engel sepn muß, welcher bem Apostel Petrus bie Kerkerthuren öffnet.

Aus einer gewiffen Ferne mit unverwandtem und feftem Blick einige Minuten lang betrachtet, icheinen die Figuren fich zu beleben, und bas Ganze gewinnt sobann völlig bas Anfeben einer fanft beleuchteten Theaterscene.

Cochine lacherlicher Irrthum, vermöge beffen er in bem burchfcheinenben Stud Drapperie an ber linken

finken Sand bes Johannes einen fechsten ginger erblickte, mabnte mich an bas Jagdungluck bes fambfen Schügen von Jena, ber einen Müllerefel für einen Trappen ansabe, und in biefer Meinung bem barmlofen Thiere glücklich eine Rugel burch ben Leib jagte. In einer Art von komischem Belbengebichte, ber Trappen ich übe betitelt, verewigte bie satyrische Muse Riebels bas brollige Qui pro quo.

Ein vielgestaltiger Proteus, wie ber übermachtige Benius bes Buonaroti, mar auch, nur in heterogenern und überrafdenbern Mobificationen, ber nicht minder übermachtige Genius bes Leonardo. Buonaroti gefellte ju einem reichen Ochage miffenfchaftlicher Renntniffe, Die glanzenoften Eriumphe ber Architektur, ber Oculptur, ber Mableren und ber Dichtfunft: Leonardo, im nabmlichen Grabe ben bem Unban und ben ber Entwickelung ber mannigfaltigiten und ungleichartigiten Salente burd Ratut und Glud begunftigt und unterftugt, wie fein eben genannter berühmter Beitgenog und eiferfüchtiger Rebene bubler, vereinte ben Conffinftler mit bem Gcometer, ben Mabler mit bem Sobraulifer, ben Dichter mit bem Architetten und ben mathematifden Beichner mit bem gelehrten Schriftsteller. Buonaroti und leonar: bo geborten ju ben feltenen Sterblichen, welche bie Belt leiber nur immer nad Jahr unterten ju gab. Ien gewohnt mar, und ben deren Ausgang aus bem Leben, die gange Ratur, wie Obatefpeare fagt, iedes Mabl aufftand, und mit Beroldstonen austief: Das maren Danner! Erft wenn ber Eichbaum

bingeftrecht liegt, wird man es gang inne, wie groß er in die Bolten ragte.

Hiernachst ward ich vom innern heiligthume des Domes am stärksten angezogen, und am unwidere fehlichsten festgehalten. Nichts Fenerlicheres und Masjestäterisches läßt sich denken, als die dammernden Riesenballen dieses Tempels, gegen welche das Abensteuerliche und Berschnörkelte seiner Außenseite, woszu sich noch das widrige Rebengefühl der nie zu hoffenden Vollendung gestellt, frehlich hart und grell genug abslichs.

Babrend fich bichtgebrangte Boltshaufen, die von allen Seiten herbenftromten, zu einem feperlischen hochamte nach und nach in Reibe und Glied ordneten, las ich die Scene in Goethe's Faust, wo ber bose Beist hinter Margarethens Kirchstuhl tritt, und ihr mit glübendem Griffel den gräßlichen Richterspruch der Berdammniß in die verzweifelnde Bruft grabt, indeß von der Orgel jener furchtbare Chor des Beltgerichts herniederbraust:

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Mir war, als hatte ich die unerreichbare Deisfterscene noch niemable gelesen, mit so tieferschutternber Gewalt wurde mein Inneres hier bavon ergriffen.

Eben fo ging es mir in ben ftillen Sainen ben Elarens mit ben Schwarmeregen ber liebekranken Julie, und auf bem unermeftlichen Oceane mit ben Meerabenteuern bes vielgewanderren Obnifeus. Die Taufdung ju vollenden, ftand ein Kerl hinter mir, von welchem ber Gewiffensteufel Margarethens im

Mothfall batte die Larve borgen konnen. An folden Leviathanslarven foll es, nach dem Ausspruche des berühmten Mahlers Fügli, in keinem lande der Welt weniger gebrechen, als in Italien. Schon der alte Givtto copirte seine gelungensten Leufel in Padua nach Originalen an Straßenecken oder auf Marktplägen.

3ch flieg jum Dade bes ungeheuern Tempels binauf. Man erstaunt mit Recht über die Menge bet außerhalb angebrachten Basreliefs und Statuen. Die Ungabl ber lettern, wovon die meiften für folecht, bie wenigsten taum für mittelmäßig gelten fonnen, beläuft fich icon gegen viertaufend. Bon ben bunbert Pyramiden, welche, bem Rig und Mobell bes Bebaudes jufolge, die Bergierung bes Daches gur Abfict baben, mag bochftens erft ein Bebutbeil aufrecht fteben. Huf ber einen Geite wird unfer Blick burch verwitterte und altergraue Marmorbilder neben glangenden und nagelneuen, auf der andern burch Euden und Bartfteine (pierres d'attente) beleidigt. Mur die Ruppel murde bis auf die lette Bildfaule und bis auf ben letten Ochnorfel vollendet, welches ben ber Ungahl ber baran verschwendeten Ornamente allerdings viel gefagt beißen barf. Bor ber Laterne leuchtet uns bie vergoldete Bildfaule ber beiligen Jungfrau entgegen, Die einer lebhaften Borfteflungefraft jum ungefähren Magitabe ber Dimensionen des Bangen bienen fann. Gie mißt taum weniger als bren fogenannte große Potsbamer, wie bie Riefengarde bes erften Friedrich Bilbelm von Preufen fie meilend aufzuweisen hatte. Bon ber oberften Galferie überblickt man die fruchtbare Combarden wie ein grunwogiges Meer, deffen Gestade sudwarts die blaulichen Apenninen und nordwarts die schimmernden Alpen bilden.

Bon der Ruppel berab geschah nun ter gemaltige Oprung in die unterirdifche Begrabnifcapelle des großen und guten, mehr burch gottliches Leben und wohlthatigen Bandel, gle burch firchliche Beibe und papftliche Geligsprechung beiligen Carl Borro: maus. Mit Ehrfurcht fprach ich mein frommes Requiescat in pace an bem von jablreichen Campen gottesbienftlich erleuchteten Garge von Bergfroffall, Im practvolliten erzbijdoflichen Ornat erblickten mir ben Korper des Mannes, der die Demuth und Einfachbeit felber mar: aber bie hinterbliebenen wollten dem imponirenden Glanze von einer ber bochften firch= lichen Burden um feinen Preis etwas vergeben, und fie thaten baran volltommen Recht. Das Benicht bat für feinen mumienartigen und vertrodneten Buffand ungewöhnlich viel Phyfiognomie bepbehalten. Roch erfceint uns die ansehnliche Romernase nicht anders geformt, als auf bem gestickten Portrait bes Beiligen, womit Eibovina Peregrini die Gacriften ber Capelle grerte. Bon ber nabmlichen Runftlerinn bewundern wir auch einen Altarumbang in ber Dome firche, ber meldem es bem getaufchten Auge fcmet fallt, bas Gemabibe ber Dabel von einem Bemabibe bes Dinfels zu unterfcheiden. Lidovina mar in ber Geidenfticeren jugleich ein Raphael und ein Titian.

Das Gewolbe ber Capelle becoriren acht file berne Babreliefs, welche bie Sauptepochen aus bem

Leben bes Erzbifchofs barftellen, nach Ceranos Beiche nungen verfettigt von Rubini, einem ber gefchickteften Golbarbeiter, bie jemable in Italien fich auszeichneten.

Zwen Tage zuvor ließ ich mir, in bes beiligen Borromaus Baterftabt Arona, auf bem Ochloffe bas Bemach zeigen, worin er geboren murbe. Nach bes Beitalters religiofer Sitte unterließ man feines. weges, barin ein Cavellden anzubringen. In Aron a befindet fich eins ber jablreichen Geminarien, die er jur gelehrten Erziehung ber Beiftlichen in verichiebene Begenben feiner Dioces vertheilte. In bet Mitte bes geräumigen Plages vor ben Gebauben bes Inftituts erbebt fich, auf einem verbaltnigmäßigen Diebeftal, Die Riefenftatue bes Beiligen, feinem Undenten geweibt vom Cardinal Friederich Borromaus. Gie ericbeint von fern gleich einem ichmargen Gifenthurme und erneuert uns das Andenken bes Roloffes von Rhobus. Das majeftatifche Runftwerk befteht aus Bronge, und ift, wie ber Bercules ben Caffel, inmendig bobl. Die Bobe besfelben beträgt, obne bas Buggeftell, funf und drengig Ellen; bas lettere gebn Ellen weniger. Man fann bis gum Ros pfe barin emporiteigen. Zwischen ben Rafenlochern findet ein Menfd von bescheidener Peripherie leidliden Raum jum Gigen. Die Ragelbreite bes Dau=. men mift eine Opanne. Wegen Dailand erbebt fic bes Erzbifchofe Rechte, welche biefe Stadt, bet fie einft in reichfter gulle, Beil, Erquidung, Gebeiben, Bobiftand und Rettung fpendete, von einem Jahrhunderte jum andern, immer noch vaterlich ju

fegnen fcheint. Edliger Borrom aus, bothe fur und !! Langit ichon baft Du in ben bunftfrepen Regionen ber hobern Welt, wo Bannstrablen und Interdicte zu nichtiger Opreu werden, huß, Lutber, hute ben, Zwingli und Calvin mit Bruderarmen an Dein großes herz geschloffen!

Das hinter bem Sochaltar aufgestellte anatomische Bilbhauermeisterftud bes Marcus Ferrerio, genannt Agraco, ben geschundenen Bartholomaus vorstellend, welcher im eigentlichten Wortverstande sein Fell zu Markte trägt, erfüllte mich mit Etel und Biderwillen. Als Muskelstudium für den vergleischenden Bergliederer mag es indeß allerdings der höchsten Bewunderung werth senn. Mehrere Reisende schon haben, den possierlichen Verstoß gerügt, daß der Künstler an der über die Achsel des Märtyrers hers schängenden Saut noch einen zwepten Kopf ans brachte, ohne den ersten vom Kumpse wegzulassen. Trug ja doch der heitige Dionys, wie jeder Charktnade weiß, den abgeschlagenen Kopf unter bem Urme.

Gelbst ber beterminirteste Protestant zieht nicht ganz ungestraft im alten Baterlande ber frommen Reliquien umber. Battest Du es wohl jemahls auch nur im Traume Dir als möglich vorstellen können, baß ich in ber ambrosianischen Bibliothek mit Petrarca's Birgil um kein haar besser wegkommen würebe, wie zu Loretto Dein Kammerbiener, ber, wie Du selber von ihm versichertest, boch gewiß ein recht eifriger Calvinist war, mit bem heiligen Brennapse, ben er in einem Augenblicke, wo er sich von Dir uns

beobachtet glaubte, vielleicht nicht weniger inbrunftig als ein fatholischer Pilgrim, an die Lippen bruckte ? Boffentlich wirft Du beute Deinen treuen Oreftes nicht weniger tolerant und iconend behandeln, wie Du damable Deinen treuen Undreas behandelteft, indem Du fein alarmirtes Gewiffen durch beruhigende Bernunftgrunde wieder in Ordnung brachteft, anftatt ibn bes Aberglaubens ju bejuchtigen, ober ihm mohl gar den Ropf mit fatprifder Lauge ju mafchen. Frank und offen barf ich Dir baber beichten und bekennen, bag ich ben beiligen Schriftzugen, modurch einer ber groß. ten und iconften Weifter aller Beiten und aller Bolter feinem Lieblingsbichter bie Beibe gab, ebenfalls hinter dem Ruden meiner Begleiter, ein Giegel ber Undacht aufdruckte, gang vom nabmlichen Ochlage wie jenes, wodurch Undreas ben finblichfrommen Respect vor dem beiligen Eggeschirr an den Tag legte.

In dem Grade ließ ich indes von meiner fentimentalen Schwarmeren mich nicht übermeistern, daß
ich darüber den gunftigen Augenblick hatte verfehlen
sollen, mir durch den zuvorkommendartigen Bibliothekausseher die Sandschriften, Zeichnungen und Riffe
des Leonardo da Vinci vorzeigen zu lassen. Der
kurzen und flüchtigen Unschauung zum Trote, erneute sich vor diesen Pfandurkunden der Unsterblichteit, welche gar keinen Preis haben, in meinem Innern das Gefühl der freudigen Bewunderung und hoben Ehrsucht, wovon ich im Dominicanerkloster vor
dem Wunderwerke des Ubend mahls mich so mächtig ergriffen fühlte. Im Gemählbezimmer werden
Leonardos mathematische Risse in einem verschlo-

, genen Raftden aufbewahrt. Ein Ronig von England both ihrem vormahligen Besiger Arconati breptaufend Piftolen bafür, aber vergeblich. Arconati war ein großmüthiger Patriot, ber lieber seiner Batersstadt ein Geschenk bamit machen, als baburch jum reichern Manne werben wollte. Die barunter und darneben befindlichen Erläuterungen sind verkehrt aufgezzeichnet, wie und Geschriebenes im Spiegel erscheint, und können folglich auch nicht anders als im Spiegel gelesen werben.

In diesem Bilbersaale murben mir bie Cartons ju Raphaels Philosophenschule, als vaticanifice Borftudien, von ber bochften Bichtigfeit gemefen fenn, wenn ich mir batte ben erforberlichen Ochat von Lagen oder auch nur von Stunden erobern tonnen, fie mit gefammeltem Beifte und in ftiller Duge ju ftudieren. Bu ben Bemablben, welche meine Phantafte besonders lebhaft ansprachen und ibr fic tief und bleibend eindrückten, geboren unter andern ein Johannes in der Bufte von Leonardo da Dinci, ein Ropf ber Maria von & aphael, bie vier Elemente von Bobann Breughel, und ein junger Johannes, ber mit einem Camme fpielt, von Bernardino Quini, bem trefflichften Ochuler bas Saubenz von Ferrara, und einem der kräfe tigften und angenehmften Coloriften feines Beitalters.

Das Gerippe, welches weiland einer bilofchonen Mailanderinn gehörte, und, Kraft ihres letten Billens, als ein warnendes Momento mori der weiblichen Schänheit, hier offentlich ausgestellt wurde, rief mir eins der witigsten Todtengesprache Lucians in bas Unbenten jurud, worin bie reigende Berftorerinn von Eroja biefer feletirten Gulbgöttinn fo abnlich fieht, wie ein Thautropfen bem andern.

In dem geräumigen und prachtvollen Theater alla Scala erhielt eine Opera buffa, voll plat= ter Sanswurftftreiche und niedriger Carnevalspoffen, ben entichiedenften und ausgezeichneteften Benfall, weil die Mufit von @ arti unwiderstehlich binreifend und bezaubernd mar. Befannter Magen fpielt in Stalien der Tert an und fur fich bloß die Rolle der Rull, und allein die Mufit gilt fur die Biffer. Das Rabmliche konnen wir auf die Opernbubnen Spaniens und Frankreichs, und überhaupt, wiewohl mit größern ober fleinern Ginfdrankungen, auf bie fammtlichen Opernbubnen ber Belt anwenden : benn ber umgefebrte Fall lagt nach allen bieber gemachten und wieberbohlten Erfahrungen, fich vernünftiger Beife mobl fcwerlich benten. Taglich triumphiren bie mittelmafigften Terte burch Die Magie begeifternder und entgudenber Tone, aber noch niemabls triumphirte mittelmäßige Mufit burch ben Bobiflang ber tabelfren. ften und genievollsten Berfe. Leiber nur allzu felren gemährten die Musen ihren Jüngern und Freunden den willkommenen Anblick, daß Tonkunftler und Poet einander auf gleicher Ehrenftufe die Bande reichten, wie Metastasio und Gacchini.

Das Ballet, welches die Sauptmomente aus Marmontels rührender Erzählung Laufus und Lydia barftellte, war eben so geschmackvoll als glangend. Überhaupt soll das Theater alla Scala, in Ubsicht auf die Pracht und auf den Kunstwerth

feiner Decorationen, icon feit mehreren Jahren, es allen übrigen Theatern Italiens zuvorthun-

Die schöne Epbia erwiederte, mitten in ben feperlichften mimischen Situationen, mehr als einmahl, Blicke und Binte, die von guten Befannten aus ben Seitenlogen ihr zugesendet worden, durch Ropfnicken und Liebaugeln.

Das Ballet mochte ichon öfter vorgetommen fenn, benn die Buichauer verhielten fich daben aus Berit rubig und untheilnehmend, ja viele von ihnen waren sogar darauf bedacht, sich bestern Zeitvertreib zu verschaffen. In ben start erleuchteten Logen bilbesten sich bin und wieder Spielparthien oder Theeziretel; von einigen blieben die seidenen Borhange beständig niedergelassen, hinter welchen Profile mannslicher und weiblicher Köpfe, nach Art dinesischer Schattenbilder, schwebten.

Eine Menge von Ruden waren bem Theater zugekehrt. Zwey wohlgekleibete junge herren, bie sich vermuthlich noch von ben Freuden eines nacht- lichen Bacchanals zu erhohlen hatten, warfen sich dem Schlaf in die Urme. Ein ganz unerhörter Fall in einem Schauspielsaale! Wie wurde sich der alte Prediger zu Mag deburg dieses Triumphs gefreut haben, der einst, indem er gegen die damahls besrühmte Dobbelinische Schauspieltruppe auf das befrichmte Dobbelinische Schauspieltruppe auf das hefstigste von der Kanzel fulminitte, den Vortrag also beschloß: "Selig sind, die da gahnen und schlafen im Theater, dem Sause Satans, und bethen und waschen in der Kirche, dem Hause Gottes." Aber als dieß gepredigt wurde, hatte noch kein Lich ten berg

bie Rirchftuble in einschläfrige und vielschläfrige abgetheilt, und so mar bis babin bas ärgerliche Schlummern mabrend einer langweiligen Erbauungerebe, wenigstens bem aufgetlarteren und eleganteren Publitum, gewiß noch immer ein Bebeimniß geblieben.

Mit redfeligem Gifer ermabilte ber Cobnbediente bie Reifegefellfcaft, bem weltberühmten Echo ju gefallen, boch ja die Spagierfahrt nach bem gandhaufe Simonetti nicht hintangufegen, Man ließ ibm gemabren und fuhr binaus. Das weitlaufige Gebaude fteht feit mehreren Jahren unbewohnt und befindet fich, aus Mangel an Reparatur, im fichtbarften Berfalle. Die gabireichen Befute, welche die gefdmatie ge Moniphe unaufborlich hinaustodte, verbunden mit bem bennabe taglich badurch erneuerten Rrachen von allerlen Schiefgewehr, nothigten ben an Rub und Muge völlig verzweifelnben Sausberen julest, mit gebietherifdem Einfte, feinen Bohnplat wo anders ju fuchen. Much maren bie Borrathe von Greifetam= mer und Beinkeller gar bald nicht mehr binreichend, für ben immer zunehmenden Ochwarm ber Bafte, bie es feinesweges ein Bebl batten, bag ber Glaferflang an der mobibefetten Safel ihnen ben weitem beffer behage, als die langweiligen Monotonien der plauder= baften Eco. Diefe fann im Ubrigen, feit ihrer un. aludliden Leibenschaft für ben iconen Marciffus und Der darauf erfolgten ichrecklichen Metamorphofe, wohl' fcwerlich in irgend einem Erdwinkel bittrere Rache an diefem bergtofen Undankbaren genommen baben, als bier : benn rufft Du ibr entgegen : Marciffus! fo repetirt fie, nicht etwa drege bis acht Mabl, wie gewöhnlich, nein! vierzig bis fünfzig Mahl, und noch bazu im bochften Affecte bes Borns, mit starfer und gellender Stimme: Sus. Der Pistole des Lohnbebienten, welche dieser in der patriotischen Freude seines Berzens abzufeuern schien, weil es ihm endlich durch allerlen Rednerklinste doch gelungen war, die fremden Berrschaften mit ihr in Bekanntschaft zu bringen, antwortete sie mit sechszig Nachschlägen, die dem Ohre des guten Menschen sich ganz natürlich in eben so viele Bravoruse verwandelten.

Bare ber vertriebene Eigenthumer bes Saufes noch ben guter Zeit auf ben glucklichen Einfall gerathen, alle Rabatten umber mit Narcissen zu bepflangen, so hatte bie Cultur bieser Poetenblume für seinen ökonomischen Wohlstand von ben ersprießlichsten Bolgen seyn können. Buth und Ingrimm über ben verhaßten und unerträglichen Anblick würden die großlende Nymphe gewiß eben so unausbleiblich der keifenden Stimme beraubt haben, wie sie mitunter sogar die gescheibesten Sterblichen der gesunden Vernunft berauben.

Ber auf Italiens classischem Boben, wie dieß, gar nicht felten, so manchem bochgelahrten und eins feitigen Professor ober Akademiker begegnet sepn soll, ausschließend nach nichts anderm forscht, als nach une bezweifelt antiken Monumenten und Runstwerken, ber kann Mailand ohne Bögern und Schwanken von seiner Postkarte wegstreichen. Daß wir, abgese ben von einer einzigen Ausnahme, in dieser berühmten Stadt gar keine Spur von römischen Denkmähren Stadt gar keine Spur von römischen Denkmährern weiter auswittern können, bafür hat Friede

rich Barbaroffa, blog um die Rachfucht eines eiteln und boffartigen Beibes ju befriedigen, ben ber berüchtigten Schleifung bes alten Debiolanum burd Reuer und Odwert recht bunnen= und vanda= lenmäßig geforgt. Go unerhort und ichregend bie von feiner Bemablinn erlittene Comach in ber That auch immer fenn mochte, fo gab es bennoch, jur ebrenvollsten Berfohnung ber beleidigten Raifermurde, nicht nur viel humanere, fondern auch fogar viel zwecks magigere Mittel, ale die barbarifche Bernichtung eis ner blubenden und volltreichen Stadt, beren Einwohner gemiß mehr als zur Salfte an dem allerdings enormen Majeftateverbrechen unschuldig meren. Die oben angedeutete einzige Ausnahme besteht in einer Colos nate von fechszehn canelirten Marmorfaulen corinthifder Ordnung, nicht fern von ber Gt. Lorengfirche. Die Auffdrift am Fries belehrt uns, baf ber Tempel ober die Bafilica, mogu bas Bruchftud einft geborte, unter bem Kaifer Lucius Berus im Jahre ber driftlichen Ara: 165 vollendet murbe.

Dagegen findet, weit ficheret und weit beffer, als ber Archaolog , ein Pflanzenbunbiger in Da i-Land feine Rechnung. Der botanifche Garten im Local des vormabligen Sefuiten-Collegiums, bas nun bie Universität beißt, und we fich auch bie, unter ber Leitung bes Pater Boscovich aufgeführte treff. liche Sternwarte befindet; wurde nach mufterhaften Planen angelegt, und erfreue fich einer nicht wenis ger mufterhaften Direction. Jahr aus Jahr ein vermehren fich bie Ochage ber erotifchen, befonders ber tropifden Producte bes unermeglichen Reiches ber Flora. Bey ber Einrichtung ber Glashaufer zog man, mit großem Erfolg, einen geschickten Eleven bes Pasrifer Pflanzengartens zu Rathe. Ochwerlich würde man felbst in Och on brunn etwas baran zu beffern ober zu tadeln finden. Unter den mancherley botanisch ober afthetisch merkwürdigen Gewächsen, die mir zum ersten Mahl hier vor die Augen kamen, bemächtigte sich meiner Aufmerksamkeit vorzüglich ein seit wenigen Jahren erst nach Europa versetztes: das dreyblatterige Eisen kraut (Verbena tryphilla l'Herit.), theils durch die zierliche Haltung und edle Physiognomie, theils durch den würzigen und erquickenden Cietronengeruch der Blätter.

Domban eroberte für Europa bie lieblichfte bet Berbenen in Brafilien; Ortega befchrieb fie zuerft unter bem nahmen Alonfia citrobora, und l'Beritier wies ihr ben Plat im Gerualfpftem an, ber, nach bem icharf ausgesprochenen Gefchlechtsdarafter, ibr unbebingt einzuraumen war. Der ftrauch. artige Stamm, beffen Sobe nicht felten gegen vier guß beträgt, eignet fich gang vorzäglich zu Secken. Auch ward er, nach ber Bemerkung meines kundigen Begweifers, ju floren; im Garten Boboli, fcon auf diefe Beife vielfaltig benutt. Jeder Gpa-Bierganger muß dem Unpflanger folder Beden Dant wiffen wegen bes durchbringenden und fugen Citronengeruchs, welchen fie, befonders nach Connenuntergang, weit umber verbreiten. Huf bas nachbrucke lichfte darf man das dreyblättrige Eifentra ut ben Gudlandern von Europa als eine ber anmuthigften Gartenzierben empfehlen, um fo mehr, ba bie Bervielfaltigung auch burch Stecklinge gefchieht.

Bon bem vielgepriefenen Gemablbe Sitians in ber Rirche Maria bella Gragie, welches eine Dornenkronung vorstellt, darf ich kaum fagen, Daß ich es betrachtet habe. Der ungunftige Dammerfcein, worin man bas Bilb, allen Rennern und Freunden der Mableren jum Berdrug, bier aufftellte, wurde durch einen grauwolkigen Regenhimmel menigftens noch um zwen Drittheile ungunftiger. Diefer Umftand betrog mich um ben frob erwarteten Runft= genuß, und mußte mir um fo argerlicher fenn, ba biefe Dornenkronung bas erfte Originalgemablbe vom neuen Apelles mar, bem ich auf Schrittmeite mich batte nabern tonnen. Defto reiner und beller mirb mir aber bafur bas licht erfceinen, welches am 21 ra no burd die Arnstalltuppel ber Eribune auf die rubende Liebesgottinn berabstrablt !

Die meisten in biesem Schreiben angeführten und geschilderten Dinge sind keinem Sterblichen auf ber Welt geläufiger und gegenwärtiger, als Dir, mein lieber Bonstetten, bas weiß ich recht gut; aber Du wirst in Dein hesperisches Jugendleben daburch zurückversett, und willst mir auch zugleich das reigende Vergnügen der brüderlichen Mittheilung nicht vauben oder schmälern, das weiß ich noch besser.

Mögen Astulaps rosenumfranzte Sochter Spgieia und Jaso Dein Leben verschönern und beseligen, bis Du, alt wie Unafreon, Demofrit, Plato, Sitian ober Fontenelle, in bes grämlichen Charons morscher Barte die lette Überfahrt antrittst, beren Leiden und

### 156

Freuden wir bur b ben liebenswürdigen Gpotter von Camofata faft eben fo gut tennen, als bie Leiben und Freuden unferer Überfahrt von Dvorne nach Dion, auf ber wir im Unfange von Boragens Benius in die Sternenwelt erhoben, und am Ende vom Rorbostwinde feetrant geschaufelt murben,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Bnbalt.

## XIII. Fragmente aus Sagebüchern und Briefen.

## Erfte Abtheilung.

# 1786 — 1795.

| Duffelborf.    | Seite 3- 74. | Grandeles. | Seite 150 - 160.        |
|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| Buric.         | : 74-193.    | Ermatingen | am .                    |
| Muf dem Rigi.  | s 103-116.   | Bodenfee.  | s 160—164.              |
| Ginfiedeln.    | · 116-121.   | Grandelos. | s 164—168.              |
| Richtersmyl.   | s 121 - 126. | Montreur.  | s 168 <del>-</del> 177. |
| Murten.        | • 126—127.   | Samburg.   | s 177-185.              |
| St Cergue, am  | Sufie        | Börlig.    | • 189-194.              |
| der Dole.      | · 128—131.   | Cbendaf.   | 194-195.                |
| Laufanne.      | · 131-132.   | Chur.      | s 195-206·              |
| Lnon.          | · 132-137.   | Lugano.    | s 206—228·              |
| Gbendaf.       | s 138-142.   | Mendrifio. | s 228-239·              |
| Shiofi Bionan. | · 142-150.   | Mailand.   | · 239-256·              |

ملامين

• 

--

•

•

.

AG3B



以。3月(

1 ļ

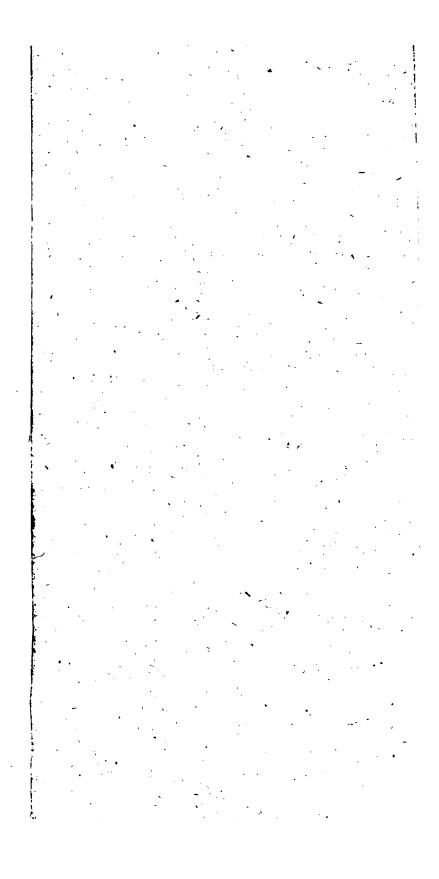



e.

•

•

|     |  |   | i |
|-----|--|---|---|
| •   |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  | - |   |
| , · |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |

T

